

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

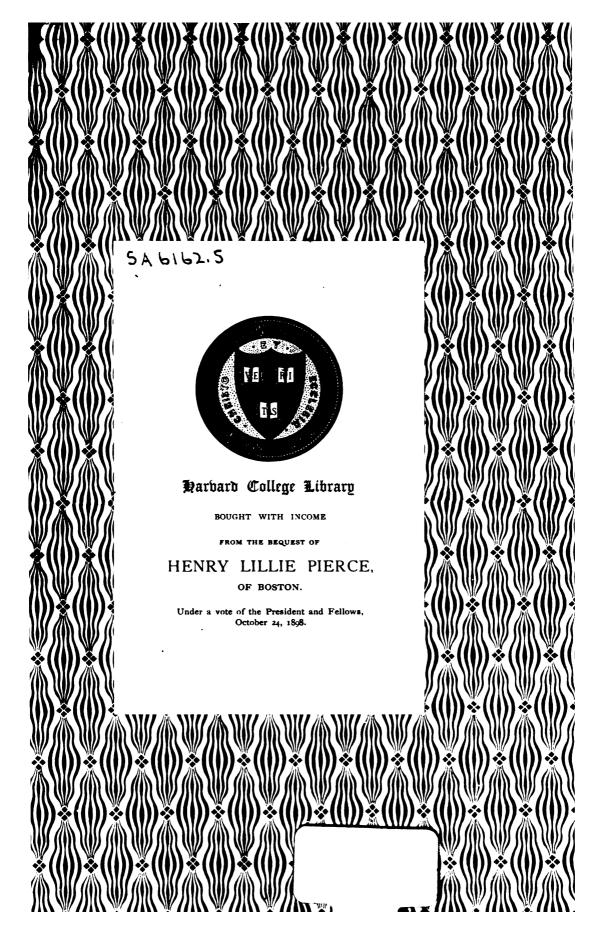



. ··· .

## Hus Deutsch-Brasilien.

Bilder aus dem Leben der Deutschen im Staate Rio Grande do Sul

von

Alfred funke.

Mit zahlreichen Abbildungen im Cext und einer Karte von Rio Grande do Sul.

Œ

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Ceubner.
1902.

3332.36

Preice (cont.

# herrn Prof. Dr. Alfred Kirchhoff zu Balle a. 8.

in verehrungsvoller Dankbarkeit

zugeeignet.

3332.36

P 1903

Preice Juno.

# herrn Prof. Dr. Alfred Kirchhoff zu Balle a. 8.

in verehrungsvoller Dankbarkeit

zugeeignet.

|  |  |  | : |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |

### Vorwort.

Das Interesse für unsere beutschen Siebler in Sübbrasilien ist seit ber Aufhebung bes Reffripts von ber Beydt in fehr erfreulichem Mage gestiegen. Eine gleiche Entwicklung von der Literatur über "Deutsch-Brasilien", wie man mit Recht die Siedelungszone der brafilischen Südstaaten bezeichnen darf, zu behaupten, wäre nicht zutreffend. Zwar haben wir seit den noch immer verdienstlichen und in ihrer Art hervorragenden Beröffentlichungen von Wappaus, Tschubi, Bring von Wied u. a. eine fortschreitende Entwicklung geographischer Monographien beobachten burfen, beren Sobepunkt bas Buch von Benry Lange "Südbrafilien" bilbete. Alle biese Erscheinungen haben zwar neue Aufschlüsse über Flora und Fauna, geologische und geographische Verhältnisse Brafiliens, ethnographische und wirtschaftliche Beiträge geliefert, aber bem Deutschen, welcher nicht felbst in den beutschen Siedelungen Sudbrasiliens geweilt hat, war es bisher nicht möglich, sich ein zutreffendes Bilb von bem täglichen Leben und Wirfen unserer Stammesgenoffen in ben Urwaldpitaden zu schaffen. Diese Lücke in der Brafilien=Literatur aus= zufüllen, ist das vorliegende Werk bestimmt. Abgesehen von gang geringer Benutzung der befannten Koseritz-Ralender, in Porto Alegre erschienen, einiger Notizen aus "Unterm füblichen Kreuz", redigiert von Dr. Rotermund-S. Leopoldo, an welchen Publikationen ich jahrelang mitgearbeitet habe, und einer kleinen Schilderung aus Matto Groffo von meinem Freunde Niemeyer-Borto Alegre, beruhen die vorliegenden Schilderungen auf jahrelanger, selbständiger Beobachtung bes riograndenser Deutschtums und find vollkommen sine ira et studio jum Druck gebracht. Den Mut zu letterem Unternehmen verdanke ich meinem Lehrer Prof. Dr. Kirchhoff, welcher auf Grund seiner Sachkenntnis und seines langjährigen Interesses für die Deutschen Brasiliens ein maßgebendes Urteil über deutsche brasilianische Verhältnisse besitzt. Wenn das Gutachten des Gelehrten meine vorliegenden Momentbilder als reif für die Druckerschwärze erachtete, so ist das für den Erstling dieser volkstundlichen Literatur über Rio Grande do Sul ein wertvoller Geleitsbrief. Ich beshalte mir vor, in nachfolgenden Bänden den Rahmen, welchen ich mir gezogen habe, vollständig auszufüllen, bringe aber diesen Band dem deutschen Bolke in der Erwartung dar, daß mit der Kenntnis des deutschen Lebens im Süden Brasiliens auch die Teilnahme für unsere Ansiedler wachsen wird, welche dort in stiller, treuer Arbeit den deutschen Namen aus eigner Krast zu Ehren gebracht haben.

Halle a. S., im Juni 1902.

Der Verfaller.

# Inhaltsübersicht und Verzeichnis der Abbildungen.

|                                                                                                                                                                                                                           | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                   | V           |
| Cingang                                                                                                                                                                                                                   | 1,          |
| Schlepper der Hamburg-Amerikalinie auf der Fahrt nach S. José do Norte.<br>S. 1. — Brafildampfer in S. José do Norte vor Anker. S. 10. —<br>S. José do Norte. S. 11.                                                      | -           |
| 1. Kapitel. In ber Hafenstadt                                                                                                                                                                                             | 12          |
| Hafen von Rio Grande, im Hintergrunde die Alfandega. S. 12. —<br>Schlepper und Segler im Hafen von Rio Grande. S. 13. — Jung-<br>Europa und Afrika. S. 17.                                                                |             |
| 2. Rapitel. Auf ber Lagoa                                                                                                                                                                                                 | 33          |
| Lagoa dos Patos. S. 33.                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3. Kapitel. In Porto Alegre und S. Leopoldo                                                                                                                                                                               | <b>4</b> 0  |
| Porto Alegre. S. 40. — Straßenbild: Porto Alegre. S. 44. — Typus<br>einer Dame der deutschbrasilianischen Gesellschaft. S. 48. — Deutsche<br>Kinder. S. 49.                                                               |             |
| 4. Rapitel. Auf beutschem Boben                                                                                                                                                                                           | <b>56</b>   |
| Pfarrhaus zu Hamburgerberg. S. 56. — Dr. Julio Prates de Castilhos.<br>S. 62. — Kolonisten-Kaar. Pommerscher Thous. S. 68. — Kolonisten-<br>Paar. Rheinischer Thous. S. 69.                                               |             |
| 5. Rapitel. Im Urwald                                                                                                                                                                                                     | 76          |
| Junge Walbtolonie. S. 76. — Wohnhaus eines wohlhabenden Deutschen<br>in der Kolonie Rio Pardinho. S. 78. — Wohnhaus, im Bordergrunde<br>Potreiro, in der Pikade Rio Pardinho. S. 79. — Benda und Fracht-<br>wagen. S. 84. |             |
| 6. Rapitel. Ein Ritt über Land                                                                                                                                                                                            | 112         |
| Kolonie Dona Francisca. Bezirk São Bento. S. 112. — Fähre und<br>Kanoe. S. 128.                                                                                                                                           |             |
| 7. Kapitel. Balduin Zitz                                                                                                                                                                                                  | <b>13</b> 0 |
| Bohnhaus in einer neuen beutschen Pikabe. S. 180. — Fertig zum Kirchgang. S. 144. — Pommersche Familie. S. 146.                                                                                                           |             |
| 8. Rapitel. Die Musterreiter                                                                                                                                                                                              | 165         |
| Straße in einem Kolonistenstädtchen. S. 165. — Reisetracht. S. 168. — Ochsenkarrete. S. 171. — Rast beim Tee. S. 177.                                                                                                     |             |
| 9. Rapitel. Am Ziel                                                                                                                                                                                                       | 197         |
| Santa Cruz. (Ältere Aufnahme.) S. 197.                                                                                                                                                                                    |             |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VIII Inhaltsüberficht und Berzeichnis ber Abbilbungen.                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite       |
| 10. Rapitel. Erzellenz kommt                                                                                                                                                                                                                      | 212         |
| Straße und Kirche zu Blumenau. S. 212. — Deutsche Schule und<br>Straße zu Blumenau. S. 228.                                                                                                                                                       |             |
| 11. Kapitel. Aus stürmischen Tagen                                                                                                                                                                                                                | 232         |
| Aufbruch ber beutschen Kolonisten vom Kammergebaube zu Santa Cruz<br>in ben Wirren der Revolution. S. 234. — Schiffsjunge vor der<br>Warineschule zu Rio Grande. S. 236. — Exetution dreier Maragatos<br>zu Santa Cruz. S. 242.                   |             |
| 12. Rapitel. Der Herr Pfarrer                                                                                                                                                                                                                     | <b>26</b> 0 |
| Geistliche und Presbyter der riograndenser Synode. S. 261. — Der<br>Psarrer unterwegs, links ein Photograph. S. 272. — Nach der Konssirmation. S. 280. — Eingewanderte Deutsche nach 40 jährigem<br>Ausenthalt in der Kolonie Santa Cruz. S. 284. |             |
| Berzeichnisse und Erklärung                                                                                                                                                                                                                       | 286         |

•

.

T -----



Schlepper ber Bamburg . Ameritalinie auf ber Sahrt nach G. Rofe bo Rorte.

### Eingang.

Ein Sonntagmorgen bämmerte langsam herauf, als wir uns der Einsfahrt von Leizdes, des Seehafens von Oporto, näherten. Der Lotsenwimpel wehte über der Postssagge des "Rosario", scharf spähte der Kapitan nach den weißschimmernden Hafenmolen, an denen sich die Dünung der See brach, daß der weiße Gischt hoch an den Steinquadern emporschäumte, und alles an Bord wartete auf den portugiesischen Lotsen.

Der Kanal mit seinen Nebeln, die auch uns eine bange Nacht vor Dover bereitet hatten, die Biscaya, deren schwere Wogen auch unser braves Schiff tuchtig rollen und stampfen ließen, lagen hinter uns, ber lette Safen Europas, den wir anlaufen sollten, vor uns. Der Lotsenkutter mit dem dreieckigen lateinischen Segel und der blauweißen Flagge Bortugals nahte, ber Lotje flomm gewandt an ber ausgeworfenen Strickleiter empor, während seine Leute uns in ben weichen Lauten Lusitaniens in gar beweglichen Tönen um Zigarren anbettelten. Un dem fleinen Leuchtturm bes westlichen Molo vorbei dampften wir in den Hafen, die Bollbehörde stattet ihren Besuch ab und versiegelte gewissenhaft unsere Zigarrentisten und Tabatbeutel, denn das bankerotte Ländchen Portugal hält streng auf sein Monopol. eleganten Motorboote des Dampferagenten fuhren wir an Land, und die Stragenbahn beforberte uns balb in die alte Stadt Oporto, welche für uns schon eine neue Welt bilbete. Bon bem hochgelegenen passeio publico, von der schwindelnden Sohe der Dourobrucke, die in gewaltigem Bogen sich von Ufer zu Ufer spannt — übrigens ein Werk bes befannten Ingenieurs Giffel

— hatten wir einen unvergeßlichen Blick. Tief unter uns die dunkelgrüne Flut des Douro, auf dem die Flaggen aller Nationen wehten, auf der Höhe vor uns die prächtige Kathedrale, in schimmernder Pracht die Paläste der Obrigkeit und der reichen Kausleute zwischen den unzähligen dunten Häusern am Bergeshange, dazwischen hier und dort die Gärten in dunklem, sattem Grün mit schlanken Palmen und goldigen Orangen, hohen Myrten und ragendem Lorbeer. Durch die Straßen aber bewegte sich just an jenem Tage eine der größten Prozessionen mit rauschender Musik und wehenden Bannern, Gruppen mit Heiligenbildern und brennenden Kerzen und der hohen Klerisei unter kostbaren Baldachinen, Litaneien singend und Gebete murmelnd. Zu beiden Seiten kniete das Bolk andächtig in seinen malerischen bunten Trachten, um die Herrlichseit zu bestaunen und etwas vom Segen Sr. Eminenz zu erwischen. Das war der Abschied vom romanischen Süden Europas.

Der folgende Morgen sah uns bereits in See. Balb verließ der Lotse bas Schiff, das zwischen ben krummgeschnäbelten Booten portugiesischer Fischer hindurch dem offenen Dzean zusteuerte: Europa lag hinter uns, vor uns die lange Reise bis zum Gestade Brasiliens, wo S. Salvador da Bahia zuerst von uns angelaufen werden sollte.

Diese Fahrt ist fast immer eine wahre Erholung. Die Opfer Neptuns haben nun in allen Kabinen aufgehört zu stöhnen, St. Ulrich wird nicht mehr angerusen. Über uns spannt sich der tiefblaue Himmel mit seiner goldenen Sonne, unter uns breitet sich das dunkelblaue Weer, nur leicht bewegt. Nur der schäumende Gischt am Bug des rastlos eilenden Steamers und die schimmernde Kiellinie verraten die Drehungen der Schraube. Delphine schwärme korreiter vor uns her, spielend und tauchend, ein munteres Volk. Schwärme sliegender Fische stieben aus den dunkten Wogen und schießen dahin, wie aufgeschreckte Spazen aus dem Weizenfeld. Unter dem schattigen Sonnensegel im bequemen Reisestuhl genießen wir die erquickende Brise des Vassates, der die immer wachsende Hise der Tropen mildert.

An Madeira vorbei, das wie ein ungeheurer bewaldeter Felsblock im Often aus den Wogen des Ozeans gigantisch aufsteigt, durch die Gruppe der Kapverdischen Inseln, von denen Fogo mit erloschenem Vulkan, noch bedeckt mit grotesken Lavastreisen, dicht an Steuerbord sich zeigt, nehmen wir unseren Kurs stetig nach Südwest. Ein Tag verläuft wie der andere; hier und da grüßen wir heimkehrende Schiffe, bunte Quallen in Rosa und Blau ziehen still an uns vorüber, Abend für Abend taucht Helios zur Rast in Nereus' Schoß, der Himmel grüßt ihn mit niegesehenen Farben, und der Mond geht silberstrahlend an sein Wächteramt. Das Wahrzeichen des Südens, das sunkelnde Kreuz, taucht aus den Wogen wie ein Symbol der ewigen weltumfassenden Liebe, der Sirius sladert rotgrün, das Dreigestirn des Orion

prangt im Westen. Aber herrlicher als der sternbesätete Himmel ist das Meer, wenn es in tropischen Nächten phosphoreszierend seuchtet. In grünlich weißem Glanz schäumen die Kämme der wandernden Wogen, smaragden sprüht die Tiefe, wie Willionen bengalischer Flammen tanzt das magische Licht auf den Wellen — ein einziges Leuchten und Gleißen, auf= und nieder= wogend, soweit das Auge reicht. Der glänzende Himmel, die sprühende Tiefe, die wandelnden Gestirne — eine gewaltige Symphonie zum Lobe ihres Schöpfers!

Unter den üblichen Feierlichkeiten passieren wir den Aquator. Fernando de Noronha, das einsame Felseneiland, Strafkolonie Brasiliens, taucht mit seinen kirchenähnlichen Formationen aus der weiten Meeresöde, bald ersicheinen auf den dunklen Wogen einzelne lateinische Segel, zu denen wir vergeblich den Bordrand durch das Glas suchen. Es sind jangadas, die bekannten kleinen Fischerslöße, aus leichtem Korkholz gezimmert, mit einer Bank, Mast und Segel, ein Wahrzeichen der brasilianischen Küste, deren waldbedeckte Höhen in der Kerne aus den Wogen steigen.

Palmenhaine und immergrüne Wälber wehen uns ihr Willsommen zu, das Wasser ist aus dem Blau in ein helles Grün übergegangen, der Leuchtturm von S. Antonio ist passiert, Masten, Schlote und Segel ragen vor uns auf, die Hafenbastionen mit ihren Kanonen und dem grüngoldenen Banner der Bereinigten Staaten von Brasilien, Estados Unidos do Brazil, werden salutiert, der Anker rasselt zu Grunde, und von den Booten des Hafenarztes und der Jollbehörde grüßt uns das erste Bom dia, senhor! Wir sind in Brasilien. Ein paar Mulatten und Neger eilen in flinkem Segelboote herbei, um uns an Land zu holen. Bald klimmen wir die noch immer gleich primitive, aber dauerhafte Landungstreppe empor, auf die schon Morit von Nassau vor Jahrhunderten den Fuß gesetzt hat, und schauen uns in der Weltstadt Bahia um.

Den ersten Gruß bieten uns ein paar grundhäßliche, alte Negerweiber, welche in blendend weißem Spizenhemde als einziger Toilette oder in buntem Shawl uns ihre Bananen, Orangen und Mangas andieten. Auffallend ist das Übergewicht der farbigen Bevölkerung. Alle Schattierungen in Schwarz, Braun und Gelb sind vertreten, man könnte glauben, an die Küste Guineas versetzt zu sein. Am meisten fallen die Minasneger ins Auge: große, kräftige Gestalten mit aufrechtem, stolzem Gange, deren Schmuck drei Querschnitte in den Wangen bilden.

Diese in den Tabat-, Zucker- und Kaffeeplantagen früher als Sklaven beschäftigten Reger bilden heute noch die arbeitende Bevölkerung der Rordstaaten, aber auch ihr Proletariat. Aus ihnen rekrutiert man mit Vorliebe die Infanterie, und die "Bahianos" sind noch im Ause äußerster Leistungs-

fähigkeit bei langen und schweren Märschen, aber auch in dem äußerster Brutalität.

Das Stadtbild ist typisch für alle größeren Städte des brafilianischen Nordens: der passeio publico, die öffentliche Promenade mit obligaten Dentmälern, bei beren Anblick sich Michelangelo im Grabe umdrehen wurde, biefelbe mangelhafte Sauberfeit, befonders in den engen Baffen bes Safenviertels, die Villenstraßen in den Vororten, die Kirchen im herkömmlichen Jesuitenstil mit Doppelturmen, oft mehr zur Siesta in bes Mittags Gluten als zum Beten einladend. Rur die Farbigen fnieen vor ihrer Madonna mit derselben Inbrunft, wie einst vor ihrem Ketisch an Guineas Rüste. Dafür trägt aber auch die Madonna ben Betern zu Liebe ein schwarzes Antlit. Im übrigen find die Gotteshäuser Brafiliens ziemlich armlich ausgestattet: viele Lichter, viel unechter Blunder, bunte Bapierblumen und Flitterfram — aber wenige Stude, die auf Echtheit ober Runftwert Anspruch machen dürfen. Die Orgel wird meistens durch Instrumentalmusit ersett, und es ist nichts Unerhörtes, die Rlange des Toreroliedes aus "Carmen" von hober Galerie zu vernehmen. Am besuchtesten sind die Novenas, neun= tägige Andachten im Mai und November. Da fingen die Geistlichen vor bem Altare Antiphonicen mit bem Chor unter rauschender Musikbegleitung. im Schiff ber Rirche knieen andächtige Negerinnen und Mulattenweiber und staunen die flimmernde Pracht der Rerzen an, während die junge weiße Welt ringsum fist und steht und - flirtet. Die Novenas find eine ber wenigen Gelegenheiten für Jung-Brafilien, ohne die Gitter der Balkone und bie ängstliche Sut der Mütter einander zu sehen. -

Der lette Bootsmann mit Bayageien, Ananas oder anderen Raritäten hat an Bord ben allerletten Angriff auf die Baffagiere gemacht und zieht mit füdlichem Wortschwall ab. Der Unter geht hoch, und ber Dampfer eilt weiter gen Süben. In wenigen Tagen melbet Rap Frio burch Signale und Telegramme unsere Ankunft vor Rio de Janeiro. Der pao de assucar, ber Zuckerhut, taucht auf, und wir gleiten längs ber Baftionen von S. João und Santa Cruz in die weite Bai von Rio. Ein Banorama, einzig in seiner Art, liegt vor und. Das Draelgebirge mit seinen nackten Kelssäulen, die Grate der Tijucca, ber zakige Corcovado, ber Bico do Papagano schließen mit ihren charatteristischen Linien das Rundgemälde ab, zu ihren Füßen breitet sich die Weltstadt aus. Der ehemalige kaiserliche Balaft, übrigens sehr primitiv, bie Marineafademie mit Signalstation, die riefige Alfandega, die Rathedrale, Die Münze, der Balaft Catteté stechen aus dem Gewühl der Häuser hervor. Die Straffen sind oft mehr als enge, auch die berühmte Rua do Duvidor macht keine Ausnahme. Die gange Stadt aber liegt in einem Kranze üppigster Begetation, von beren Rraft und Schönheit selbst ber jardim botanico mit seiner weltberühmten Palmenallee nur ein schwaches Bild giebt. Aber niemand wandelt bekanntlich ungestraft unter Palmen, und Fieber und Pest sind unausrottbare Gäste in Rio geworden. Besonders der Februar macht seinem Namen alle Ehre. Der Brasilianer ist natürlich auch nicht blind für die Lage seiner Hauptstadt und erzählt, der Versucher habe Christo die Schönheit und Pracht der Erde vom Corcovado aus gezeigt.

Fast weltvergessen und traumverloren im Vergleich zu den nordbrasilianischen Zentralen nehmen sich manche kleine Häsen des Südens aus. Paranagua und Antonina haben die friedliche Stille eines Kirchhofes, und seitdem die bekannte Sisenbahn nach Curityba und dem Hochlande von Parana ihren Ausgangspunkt von Paranagua genommen hat, ist Antonina ganz auf den Aussterbeetat gesett. Ruinen angefangener Bauten, heute mit Schlinggewächsen, Ranken und Moos bedeckt, reden von Zukunftsplänen vergangener Zeiten, und friedlich wie die Tauben hocken die Urubus, Aasgeier, darauf, stille Leidtragende in schwarzem Gewande.

Der einzige Bunkt, an welchem sich in solchen kleineren Safen noch einiges Leben konzentriert, ist ber Markt, o mercado. Die Markthalle ist stets einstöckig in Quabratform aufgeführt. Die Außenräume werden an Garfoche, Barbiere, Handwerfer und Kneipwirte vermietet, die Innenseiten bes Quabrates bienen als Standpläte für bie Metger. Bier hängen neben ben Sälften fetter Ochsen auch ungeworfene Rälber an ben eisernen Saken, ein widerlicher Anblick für den Europäer. Der Brasilianer schätzt das Ralb in embryonalem Auftande außerorbentlich und preist ein Ragout, das mit vielen Gewürzzutaten baraus bereitet wirb, als Delikatesse ersten Ranges. Der Geschmack bes Brasilianers ist überhaupt von dem unfrigen grundverschieden. Während er auf der einen Seite fast unglaubliche Neigung zu Süßigkeiten hat, pfeffert und wurzt er Fleischgerichte fo scharf, daß bem zum ersten Male kostenden Europäer Tränen der Reue in die Augen Besonders das vatapa, eine babianische Spezialität, ist mir noch in schärfster Erinnerung. Der Breis bes Rleisches ift übrigens ein fehr mäßiger, man bezahlt bas Rilo Ochsenfleisch im Durchschnitt mit vierzig Pfennigen.

Auf dem meist unbedeckten Hofe breiten die Obst- und Gemüsehändler ihre Schätze aus, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Rettig, Zwiebeln, Melonen, Rüben, Möhren, Erbsen, Bohnen, Orangen, Trauben, Kotos und Bananen; Papageien und Affen turnen an ihren Stangen, trächzen und pfeisen; Truthühner und Hähne, Tauben und Enten harren ihres Käufers und Würgers, und auf den Steinbänken der Fischer werden Lasten von Jundias, Trahiras, Tainhas, Dourados, Linguados und anderer sehr wohlschmeckender Fische, zappelnde Taschenkrebse, Berge von Krabben, zu sehr

mäßigen Preisen seilgeboten. Hier ist der arme Farbige Kunde. Für ein paar Kupserstücke ersteht er einen tüchtigen Miraguaya, unserem Wels ähnlich, schuppt und reinigt ihn am Hasenkai, einen Topf und ein paar Stückhen Holz sindet er daheim immer vor, und bald brodelt sein Mahl über dem Feuer. Ist dazu eine Handvoll Farinha und ein Schluck Cachaça vorshanden, so steht er hochbefriedigt von der Mahlzeit auf, sonnt sich in den wärmenden Strahlen des Himmelslichts und benkt: Sorget nicht für den kommenden Tag!

An dem hübsch gelegenen Desterro vorbei, heute offiziell Florianopolis genannt zum Andenken an den Präsidenten Floriano Peizoto, das sich eine deutsche Excellenz einst als Pensionopolis wünschte, dampsen wir der Küste des süblichsten der zwanzig Staaten Brasiliens, Rio Grande do Sul, entsgegen. Ein Dichter hat einmal gesungen:

Siehst du je auf beinen Pfaben Süblich unter breißig Graben Ein Gestabe, gelb von Sande — Frembling, das ift Rio Grande!

In der Tat! Der Anblick der Rüste ist trostlos, die Lünedurger Heibe könnte im Bergleich mit ihr den Rang eines botanischen Gartens beanspruchen. Die Stadt Rio Grande selbst ist ein fast rein brasilianischer Ort. Die wenigen Deutschen dort sind Kaufleute, Leichterschiffer, Shipchandler, Handwerker und Arbeiter. Unangenehm fällt dem Fremden der glücklich aus Hamdurg hinübersgerettete Kastengeist auf, der die Bevölkerung in geselliger Beziehung scheidet. Erst durch die rastlosen Bemühungen des deutschen Konsuls Herrn Gustav Boock, wohl des einzigen Deutschen, der durch seine Menschenfreundlichseit und ausopfernde Uneigennützigkeit in allen Schichten der deutschen und brasilianischen Bevölkerung gleich angesehen und beliebt ist, hat das Deutschtum der Stadt Rio Grande sich zu gemeinnütziger Betätigung ausgerafft. Deutsche Schulen sind errichtet, deutsche Bereine blühen auf.

In den heißen Sommermonaten weilt die begüterte Gesellschaft an dem Badestrande der Mangueira oder flieht vor der oft fast unerträglichen Hitze in die Sommerfrische nach Povo Novo und Capão do Leão. Auch der Sonntagsjäger kommt hier auf seine Rechnung.

An Bord des guten Hamburger Schiffes "Rosario", das nach Rio Grande bestimmt ist, hat der lette Hammel, der noch als Lämmlein auf der Lüneburger Heide der Schalmei des Hirten gesolgt ist, den Tod für das allgemeine Wohl erlitten. Der Obersteward hat das wohlverdiente Trinkzgeld eingestrichen, und der junge Medizinmann des Dampfers hat heute bereits die schlohweiße Tropenuniform mit dem Smoking vertauscht, die Bartbinde besonders sorgfältig angelegt und den höchsten Stehkragen heraus

gesucht. "Es ist erreicht", murmelt er vor dem Spiegel höchst zufrieden, ob über die tadellose Haltung seines hoffnungsvollen Schnurrbartes oder im Hindlick auf das nahe Gestade von Rio Grande do Sul — ist unentschieden.

Der Kapitän hat die allerletzte Stecknadel mit schwarz-weiß-rotem Fähnlein auf das ausgehängte Reisekärtchen gepikt — auf 30° Süd vor der Barre von Rio Grande. Damit ist jene Unruhe eingezogen, welche stets herrscht, wenn ein meerdurchfurchendes Schiff sich dem Ziel seiner Reise nähert.

Die Hummermayonnaise beim Frühstück wird kaum beachtet, und der Steward findet mit der Platte knusprig gebratener Koteletten wenig Gegensliebe bei den Passagieren.

"Wann werden wir in Rio Grande sein?" fragt Herr Hannemann ben ersten Offizier.

"Ja, mein bester Herr, wenn ich das wüßte! In einer Stunde werden wir zwar den Leuchtturm sichten, aber wann wir über die gottverd — Berzeihung! — diese elende Barre kommen werden, das wissen die Götter. Ra, hoffentlich liegen wir nicht wieder fünf Tage hier draußen, wie das letzte Mal."

"Fünf Tage! — Heiliger Bimbam! — Das fehlte mir gerade noch — ich habe die Schaukelei auf der großen Entenpfüße nachgerade satt!" tönt es aus der Taselrunde, und eine junge Frau saltet ergebungsvoll die Hände in den Schoß. Sie hat sast die ganze Reise zu St. Ulrich gestöhnt und zählt die Minuten, um endlich an Land zu kommen.

"Fünf Tage? — Einfach scheußlich!" erklärt Herr Gosch, ein ehemaliger Leutnant.

"Das ift keine Übertreibung, Senhores", bemerkt der Kapitän, welcher der Tafel präsidiert, "mit der Barre ist nicht zu spaßen. Manches Schiff ist hier schon auf Grund geraten und in tausend Trümmer geschlagen worden. Denken Sie an den "Rio Apa", einen brasilianischen Dampser, der hier mit Mann und Maus verloren ging! Unser Schiff geht augenblicklich sechzehn Fuß tief, also müssen wir mindestens siedzehn Fuß Wasser auf der Barre haben, um durch diese Sandbänke dampsen zu können. Steht aber der Windscht, so kann das leicht einmal eine Woche dauern. Aber nun — gesegnete Mahlzeit! Ich muß sehen, ob wir die Lotsenslagge schon ausholen können."

Die Passagiere folgen natürlich bis auf bas Promenabenbeck und sețen Opernglas und Felbstecher in Tätigkeit. Herr Jeß, ber freundliche Ingenieur bes Schiffes, der schon ein paar Dutendmal in diesen Breiten gewesen ist, macht den Cicerone und deutet mit der Spitze seiner kurzen Shagpfeise in die Ferne:

"Sehen Sie geradeaus — ein wenig nach Steuerbord — die hohe rote Säule? Das ist der Leuchtturm."

Aus bem sandigen Streifen, an dem sich die Wogen schäumend brechen, daß man den weißen Gischt schon aus weiter Ferne sieht, hebt sich wie ein ziegelroter Pfahl der schlanke Leuchtturm deutlich hervor.

Von der Kommandobrücke schrillt die Pfeise: "Bootsmann! Lotsenflagge auf!", und in der Mastspike flattert das weiße Tuch mit den schwarz-weiß= roten Streisen darin. Die Küste ist nahe, immer deutlicher sieht man die Wogen der Brandung.

"Nun schauen Sie einmal scharf aus nach dem weißen Turm, der dicht neben dem lighthouse steht, sehen Sie ihn? Das ist der Flaggenturm. Aha! Sehen Sie? Jeht gehen Flaggen auf. Wir sind bemerkt, der Telegraph hat uns schon nach Rio Grande gemelbet, und wenn Wasser genug da ist, werden wir in einer Stunde den S. José oder S. Gonçalo hier haben, einen von unseren Schleppdampfern, der uns einholt."

Der Dampfer fährt nur noch mit halber Rraft vorsichtig ber Rufte näber und läkt Unter fallen. Rasselnd gleiten bie bicken Glieber ber Retten über die Ankerwinde zu Grunde, und ruhig dreht sich das gewaltige Schiff mit bem Meeresstrom vor den Ankern, die es sicher halten. Erwartungsvoll schaut alles auf die Rufte aus. Der Schiffsarzt hat die Gesundheiteliste seiner Pflegebefohlenen noch einmal liebevoll gemustert, aber außer bem verdorbenen Magen eines fünfjährigen Bengels, ber über bie Torte geraten war, und einer Hautabichürfung am Ellenbogen eines Rohlentrimmers beim beften Willen nichts hineinseben können, mas fein Ginschreiten nötig gemacht hätte, es sei denn bei diversen kleinen Anfällen von Haarweh eigenen Wachs= tums nach langen Stat- und Bowlensibungen. Auch ber Rapitan hat die Schiffspapiere bereit gelegt, die besten Zigarren auf den Tisch und einige aute Flaschen Bichorr in Gis stellen lassen und erwartet so wohlgerüstet die hochmögende brafilianische Obrigkeit. In der Küche streicht der Koch Sandwichs, und ber Steward putt die Biergläser; sie wissen aus Erfahrung, daß diese sehr bald gebraucht werden.

"Der S. José kommt über die Barre!" ruft der erste Offizier dem Kapitän zu.

"Richtig!" Ein kleiner Dampfer, die rot- und weißgeteilte Kompagnieflagge im Topp, die grüngoldenen Farben Brafiliens im Heck, geht durch die Brandung. Die schweren Wogen heben ihn wie eine Außschale; jetzt verschwindet er ganz zwischen den rollenden Kämmen, jetzt kommen Mast und Schlot langsam wieder in Sicht, immer näher steuert der Schlepper in sicherer Fahrt. Schon erkennt man den Führer am Steuer neben dem Lotsen.

"Dat is Käpt'n Klemme," ruft Herr Jeß dem Kapitän des Rosario zu. "All right!" kommt es lakonisch zurück.

Der S. José hat die Barre passiert und liegt bald an Backbord des Rosario. Neugierig schauen die Passagiere von der hohen Reling auf den kleinen Dampskahn, der so forsch die Brandung genommen hat. Er ist sehr sauber gehalten, die Bemannung ist farbig, Kapitän und Maschinist aber deutsch.

"Halloh! Klemme!" ruft ber Kapitän von der Brücke des Rosario zum Führer des Schleppers hinunter, der seine Mütze nach oben zum Gruße schwenkt, "seggen Sei mol, is Water genaug op de Barr, dat wi noch bi Dag inkommen?"

"Ji hemmt Glück — Water stief! plenty!" kommt es als Antwort zurück. Da verklärt sich das Gesicht des Kapitäns, der Steuerleute und Passagiere zugleich.

"Anker auf!" Der Anker wird "gehievt", die nassen Ketten rasseln und rollen wieder in die Höhe, die Schraube dreht sich in dem schäumenden Kielwasser, und mit halber Kraft folgt der Rosario dem José, auf welchem der erfahrene Barralotse genau den Kurs steuert.

"Jest kommen wir in die Barre!" erklärt Berr Jeg.

Der S. José stampst bebeutend, und kurz darauf hebt auch "die Back" bes Rosario sich so heftig, daß die Teller und Gläser in der Pantry klappern und klirren und Hirren und herr Hannemann sich verdächtig schnell in einen Schiffsstuhl sallen läßt. Ein paar heftige Stöße noch — und die gefürchtete Barre ist passiert. Der Dampser dreht bei, die hochmögende Obrigkeit wird erwartet. Ein schlankes Boot mit der Sanitätsflagge an der Gassel, gerudert von sarbigen Matrosen, stößt vom User, auf dem einige Häuser und Bäume wie eine Dase in der Sandwüste stehen. Die Schiffstreppe, das Fallreep, wird hinabgelassen, und mit den Beamten kommen auch die Landsleute vom S. José an Bord.

Der Kapitän in großer Gasa salutiert militärisch: "Senhores!" und macht die Honneurs des schwimmenden Hauses. "Boas tardes, senhor commandante! Como passou? Guten Tag, wie gehts?"

"Bem, obrigado! Gut, bante!"

Der Kapitän verwertet mit Stolz sein Portugiesisch, das er auf mancher Fahrt gesammelt hat. Die Herren von der Sanitätskommission, kleine gesträunte Leute, ziemlich elegant gekleidet und von sehr höflichen Manieren, haben bald ihres Amtes gewaltet. Fieber und Cholera herrschen einmal nicht in den Häfen, welche der Rosario angelausen hat, sodaß das Gespenst der Quarantäne vorübergeht, und bald verlassen die Herren mit vielen Höflichskeiten und brennender Zigarre nach einem allerlegten Glase Pschorr das Schiff.

In der Kajute haben es sich unsere Landsleute bequem gemacht bei Butterbrot und Bier, in jenen Breiten Delikatessen ersten Ranges.



Brafilbampfer in G. Jojé bo Rorte vor Anter.

"Wie war benn die Reise?" fragt Kapitan Klemme Herrn Hannemann, ber ihm verständnisvoll zuschaut.

"Im allgemeinen war es ja nicht schlimm, aber vor Teneriffa haben wir schweren Sturm gehabt."

"Wor dat so slimm?" fragt ber Kapitan ben ersten Offizier, ber ihm just zutrinkt.

"Sehr flimm!" zwinkert ber und lächelt in fein Glas hinein.

"Kommen wir heute noch an Land?" fragt reisemüde die junge Frau besorgt.

"Aber gewiß, Madam!" beruhigt sie der Kapitän, "wir gehen gleich weiter, und in zwei Stunden können Sie die ersten schwarzen Bohnen in Rio Grande essen."

Die Fahrt geht noch zwischen öben, trostsosen Ufern eine kleine Stunde hin, bis aus dem flimmernden Sande ganz unmotiviert eine Kirche mit Doppeltürmen, umringt von einigen Häusern, auftaucht: S. José do Norte, der Ankergrund für die tiefgehenden Seedampfer.

"Let go!" ertönt das letzte Rommando für diese Fahrt, die Anker rasseln zu Grunde, Zollbeamte kommen mit dem Agenten der Dampferkompagnie an Bord, das Gepäck der Reisenden wird in einen Leichter geladen, den der Sosé ins Schlepptau nimmt, und nach einem allerletzten Händedruck nehmen die Passagiere Abschied von dem Schiffe, das sie getreu auf der langen Meerfahrt beherbergt hat, und selbst dem flotten Herrn Gosch ist es



G. Jofé bo Rorte.

gar eigenartig zu Mute, als er das lette Stückhen Boben verläßt — und wenn's auch nur einige Planken sind — über dem die schwarz-weiß-rote Flagge weht.

Der S. José bampft mit ben Reisenden bem eigentlichen Safen Rio Grande zu, zwischen Baken und Bojen hindurch geht der gewundene Beg, überall lauern Untiefen und Sandbante in diesem gefährlichen Fahrwasser. Auf den schwarzen Pfählen ber Baken hoden Kormorane, Sägetaucher gleiten auf den Wogen dahin, große Bagres, eine Art Delphine, heben die schwarzgrauen Rücken hin und wieder aus ben leichtbewegten Wellen und tauchen wieder nach Beute in diesen fischreichen Gründen. Die Masten ber Segler und Dampfer im Safen ruden immer näher, die Ruppel ber Alfandega, bes Rollhauses, träat die blaue Alagge mit dem weißen Stern, das Signal für bas Eintreffen eines Dampfers, die Säuser am Ufer mit ihren glatten bunten Fassaden und ihren Baltonen vor den hohen Fenstern treten deutlich hervor, die Dampfpfeife des S. José bröhnt und melbet die Ankunft der Bassagiere, ber Uferkai liegt balb an Backbord bes Schleppers, und herr hannemann liest der etwas kurzsichtigen jungen Frau die Namen aller Dampfer und Segler vor, welche an ben Ankerketten ruhig liegen, als ob fie traumten und ausruhten, und balb hält ber S. José an ber Treppe bes Bollhauses. Die Reisenden laffen ihr Gepad durchmustern und schreiten vorbei an ber schwarzen Schildwache, die in roten Hosen und dunklem Waffenrocke mit blanker Plempe schilbert d. h. sich gegen die Torpfeiler lehnt und gahnend bie Ablösung erwartet, in die Rua Marechal Floriano ber guten Stadt Rio Grande do Sul.



hafen von Rio Grande, im hintergrunde bie Alfanbega.

### Erftes Rapitel.

### In der hafenstadt.

Es giebt kaum einen Ort, bessen Leben und Treiben ben Menschen immer wieder fo anzieht, als ber hafen einer Seeftabt. Wie die Bellen, so bas Leben baselbst, immer bewegt, niemals ruhend. hier schautelt bie leichtgebaute Siate, ein Segler fleinfter Art, ber die Brodufte beutscher Rolonieen über die Lagoa dos Patos bringt, an der Ankerkette, und über die Laufplanke geht gemächlich der Führer in die Stadt, um feiner Rundschaft wieder mit den rundlichen Knollen der Winkelschneiz, der Butter der Sinkels schneiz und ben oft gut abgelagerten Giern ber Stinkelschneig — Bigarren gewinnen boch durch Lagern, warum nicht auch Gier? — unter bie Arme zu greifen, mahrend bort festgeankert ber "Albatros" liegt, ein machtiger Dampfer, ber die lange Reise von Rangoon zu dem Gestade Brafiliens mit einer Ladung Reis hinter sich hat und von dessen Reling schlitzäugige Chinesen im blauen Rittel ber Beiger, ben Bopf aufgerollt unter bem groben Basthut, neugierig auf die stämmigen Reger schauen, welche Sack um Sack und Ballen um Ballen aus bem Bauch bes Schiffes auf bem wolligen Ropf an Land schleppen, und bazwischen rasseln die Retten der Rrane, flucht der Vorarbeiter und faucht der Danupf der Maschine. Dort schießt das elegante Bollboot, gerudert von feche ftammigen Negern in Marineuniform, burch bie Wellen dem Fallreep des "Meteoro" zu, der eben von Montevideo mit Bost eingelaufen ist. Die "Primavera" dampft tutend vorbei, drei schwergeladene Leichter im Schlepptau, mahrend ber Schlepper "S. Gonçalo" eine



Schlepper und Segler im hajen von Rio Granbe.

stolze norwegische Brigg einbringt, die mit Kohlen von Cardiff kommt. Wie die Wellen kommen und gehen, so die Boote und Menschen.

Aber ber Hafen hat auch seine Stammgäste. Ich meine nicht die immer und überall aufzusindenden Typen: den Matrosen, der "einmal an Land gesangen ist", die Lastträger, Fuhrknechte und Bootsleute am Kai, den Wirt der Einwandererherberge oder auch den Bauernfänger, der hier in den Geswässern des Hasens krebsen geht, auch nicht den "frischen Deutschländer", der am umgehängten Feldstecher und erstaunten Gesicht kenntlich ist, die Stammgäste, die ich heute im Sinn habe, sind die Stammboote, die immer wieder im Hasen zu treffen sind: die Leichter, chatas auf portugiesisch genannt. Da liegen die breiten Kähne schwerfällig vor Anker, äußerlich schmucklos, ohne die schlanken Wasten des Seglers und den mächtigen Schlot des Dampsers, aber sie haben es innerlich, sie sind die schwimmenden Speicher des Handels, voll Kisten und Kasten, Säcke und Ballen.

Das weiß auch ber Führer bes Leichters, ein älterer Seemann, ber sich ben Wind auf allen Meeren in früheren Jahren hat um die Nase wehen lassen, der in China Reis mit Curry und in Boston bake beens gegessen hat. Er steht "achtern" am Steuer, die Hände in den Taschen, qualmt den Kalkstummel mit Shag und schaut zufrieden auf die Möven, die in weißem

Gefieder durch die Lüfte kreischen, auf die halbnackten Mulattenjungen, die von der Steinböschung des Hafens ihre Fangschnur mit dem Köder in die trüben Wellen werfen und zappelnde Fische und Taschenkrebse herausziehen, und auf die dunkelgefiederten Kormorane, die nach Fischen tauchend kommen und gehen. "Wo veel Fisch so'n Beest wol per Dag freten kann?" überschlägt voll Bewunderung der Leichterführer Hein Tiedge und klopft die Pfeise an der Reling aus.

Bein Tiebge ist ein Sohn ber "Baterkante", mit Elbwasser getauft und auf Seewasser großgeworben, als Junge in ber Bantry und Ruche, als Mann am Steuer und auf ber Brude. Dabei ift er ftart geworben an Leib und Seele, und wenn er auch feine Fünfundvierzig auf bem breiten Ruden hat und das durch Salzwasser und Seeluft gebräunte Gesicht etwas verwittert aussieht, er ift noch ein ftattlicher Mann, der felbstbewußt den blonden Boll= bart streicht und die Pfeife neu mit dem geliebten golden flag stopft, Bein Tiedge ist noch ein ganzer Mann. Nur wenn er die weiße Mute mit breitem schwarzem Bande lüftet, so kommen die Fünfundvierzig zu ihrem Recht. Die bichten blonden Saare find vom Bassat und Nordost zu oft aufgepluftert worden, der ölige Südwester hat darauf gedrückt, sobaß auf bem Ropfe so etwas wie Monbichein glanzen wurde, wenn Bein nicht immer bie Seitenlocken lang wachsen ließe und fein fauberlich über die blanke Rlache legte: "ein Sarbellenbrötchen machen" nennt man bas, und ein Sarbellen= brötchen hat auch Rapitan Tiebge, aber es ist noch ziemlich bicht belegt. Ja, man muß mit Künfundvierzig schon recht ökonomisch werden, selbst mit ben Locken, die man in der Jugend so leichtsinnig gern verschenkt. Bum Glüd ist hein recht ökonomisch veranlagt, "Bein der Okonomische" heißt er allgemein. Damit will ich burchaus nicht andeuten, daß hein in irgend welchen Beziehungen zur notleibenden Landwirtschaft gestanden habe, außer daß er zu Salzsleisch Kartoffeln und zum Speck Erbsen verlangt und dadurch ben Ausammenhang mit dem Bauernstand aufrecht erhält, er ist ökonomisch veranlagt im engften Sinne bes Wortes.

Hein braucht nur ein Streichholz, wo du und ich zehn verwichsen, Hein kommt eine ganze Woche mit einem Dupend Ritterbräu aus, das wir ja wohl bei einer einzigen Statstigung ausrotten, Hein ist eben ökonomischer als du und ich, manchem sogar zu ökonomisch. Liegt nämlich seine Chata "Rleopatra" am Kai, so hat Hein nie oder nur selten Besuch "von Land". Sonst nämlich sind die Dampfer und Chatas im Hasen oft die reinsten Herbergen und Stehbierhallen. João kommt just vorbei und will "mal eben guten Morgen sagen", Frederico will auch "mal eben eingucken", Augusto will den Kapitän fragen, ob er abends mit zum Billard geht, aber João, Frederico, Augusto e tutti quanti nehmen alle ein Glas Portwein oder einen

"lütten Köhm" und eine Zigarre von dem immer gastfreundlichen Kapitän, denn Geiz kennt der Seemann nicht.

Auch Hein ist eigentlich nicht geizig, er ist nur etwas ökonomischer. Sein Portwein ist sehr verdächtig, sein Genever riecht stark nach Fusel, seine Zigarren sind Fliegenmörder schlimmster Sorte, gewiß! Aber was kann Hein dafür, daß Portwein, Genever und Zigarren den Gästen nicht schmecken? — Ihm schmecken sie. Auch in anderen Dingen können wir von Hein lernen, und man erzählt sich von seiner praktischen Sparsamkeit ein lustiges Historchen.

Zieht Hein eines guten Tages die Stiefel an, um ein wenig an Land zu gehn, als sein Freund und Kollege Wilm Borstelmann von der Chata "Diogenes" herüberkommt.

"Halloh, Hein!" meint Wilm Borstelmann, "schon parat? Du hest bi jo ornblich staatsch makt. Na ja, ick heww all wat hört".

"Wat heft hört? Schnack heft hört, dummen Drähnschnack", stößt Hein zwischen Schnurrbart und Pfeisenspiße hervor, während er die Strippe in ben Stiefel steckt.

"Spaß bei Seit", fährt Wilm fort, "ick will ernsthaft mit di reden, Hein, du mötst 'ne Fru frigen".

"Nee, da möt id all swor duhn sin, wenn id doran benken soll", wehrt Hein ab.

Wilm aber sett sich auf eine leere Tonne und schaut Hein ein wenig von der Seite an: "Ich bin nit duhn wesen un heww mi doch verfrigt."

"Ja, bat wör all gaub, Wilm, äwer ick mit min Öller!"

"Id was einunvertig."

"Hm!" — Hein qualmt schon nachdenklicher. — "Ja," dat is all gaud, äwer wen?"

"Min Swägersch, eine büchtige Dirn, forsch, ansehnlik un 'ne perfekt Köksch — ick segg bi, Labschkau" — babei schnalzt Wilm mit der Junge und pfeift leise hinterdrein. Dieser Beweisgrund war für Hein der schlimmste Angelhaken, Labschkau ist für ihn der Inbegriff aller Genüsse. Seine Frau, die Labschkau kochen kann, ist ihm lieber als die schaumgeborene Benus. Der Kalkstummel dampst immer heftiger, Hein überlegt sichtlich ernst. Wilm unterbricht ihn nicht, nur von Zeit zu Zeit "snirtet" er durch die Zähne und dreht den "Priem" etwas um. Nachdem sie einige Zeit ihren Gedanken nachgehangen, erhebt sich Wilm.

"Na, ic will benn gohn — até logo, Hein!"

"Até logo, Wilm - je, wenn bu meinft --"

"Ja, id mein', benn be Dirn is höllschen sporsam.".

"Dat is sehr gaub, allein ein dausend Milreis per Johr wert, un denn mit den Labschkau —"

"Na, baför garantiere ict!"

"Id will mi be Sat' noch beflapen, Wilm."

"Dau bat, Hein!"

Wilm ging an jenem Abend und brummte vor sich hin: "Täuw, du oll Boß! Ich will di of mal in't Tellerisen ledden, ich sitt drin, nu is de Rieg an di. Kollegen möten Kollegen bliewen."

Wilms Borschlag hatte auf Hein einen tieferen Eindruck gemacht, als er glaubte und sich gestehen mochte. Tiefsinnig stand er vor seinem Hühnerstoben, wo der Hahn mit seinem Bolk auf der Stange saß. Wenn der über zwanzig Hennen herrschte, würde Hein doch noch ein einziges Haushuhn regieren können! Und dann — schließlich, der schwarze Maximiano, sein Leibkoch, brachte Tag für Tag Bohnen und Beef auf den Tisch, an dem recht gut für eine Frau Platz gewesen wäre, besonders aber hinter einer Schüssel Labschsau. Überhaupt — was hinderte ihn zu heiraten? Die Kameraden würden vielleicht ulken und von Hansbunkenstreichen reden.

"Dat war mi nu putt egal!" beruhigte sich Hein, "sei ist 'ne staatsche Dirn", Hein schaute in den Spiegel der wohnlichen kleinen Kajüte, "un nehmen will sei mi of woll, denn Wilm harr sonst nix seggt, hei is experto, as de Brasilianer seggt, en ollen klauken Boß."

Hein ging an diesem Abend vergnüglich zu Koje und war am anderen Morgen mit sich darüber im Reinen, daß Lisbeth Kreuzer Frau Kapitän Tiedge werden würde.

Die gelben und braunen Bootsleute machten große Augen, als an einem guten Nachmittage die Lohnkutsche vor der "Kleopatra" hielt und den senhor commandante Henrique abholte. Hein war nun wirklich pitsein, nagelneuer Seidenhut, seiner schwarzer Gehrockanzug, der Bart sein gestutzt, ein Sträußchen im Knopfloch. So suhr er mit der bräutlichen Lisbeth zum Standesbeamten und schloß den Bund für das Leben. Als nun die Unterschriften geleistet waren und somit alles "all right" war, wie Hannes Boll, der eine Zeuge, zu Kathrin Baukhage, der einen Brautjungfer sagte, war Hein ein wirklich glücklicher Bräutigam.

"Ne, Hein, dat möt ich seggen, du hest di 'ne feine Brut utsöcht un makst di höllschen schmuck!"

Hein tat das Kompliment wohl. Mit dem blanken Seidenhut versscheuchte er eine summende Fliege, welche fortwährend um das feingeglättete Sardellenbrötchen schwirrte.

"Nu giwwst aber 'ne Lüttjesütt ut!" forderte Frit Watermann. Lüttjesütt ist "Köhm" und Bier.

"Ach wo! Lüttjelütt — hüt giwwt bat wenigstens finen Portwin", erklärte

aber Hannes Boll zuversichtlich. Hein aber reichte mit seinem feinsten Diener seiner Braut den Arm, und die Wagen rasselten über das holprichte Pflaster vor das Hotel "zur trocknen Banane", wo die Gäste sie mit Glückwünschen empfingen und der dicke Wirt den Begrüßungsportwein servierte. Hein strahlte, als man zu Tische ging.

Offenbar lag Regen in der Luft, die Fliegen waren zu lästig, Hein verjagte nun schon zum zweiten Wale einige Brummer von der pomadeglänzenden Frisur.

Die Suppe kam: Krebssuppe mit Mabeira.



Jung . Europa und Afrita.

"Je, Hein kann bat", erklärte Hannes Boll, "hei ist nu of lang naug Junggesell wesen un hett be Milreis up be hog Kant leggen konnt."

Hein fühlte sich ganz behaglich, nur diese infamen Fliegen! Was das Biehzeug nur auf seinem Haar zu suchen hatte? Als er mit der Serviette leicht darüberwedelte, surrte schon wenigstens ein Dutend von dannen.

"Hein is faut", erklärte Hanne Bankemann, eine rundliche Schiffersfrau, "sogar be Fleigen willn em upfreten".

Als der zweite Gang kam, Spargel mit Koteletten, zählte die Fliegenversammlung auf Heins Haupte wenigstens hundert Mitglieder, die krabbelnd und saugend auf dem Haupte des edlen Dulders hockten.

Hein verscheuchte sie mit der Linken. S-1-1-3 summte der Schwarm von dannen. Hannes Boll platte fast vor Lachen.

"Ja, Hein is hüt de Hauptperson, of de Fleigen willn em grat'leern", ulkte Wilm Borstelmann, "prost, Hein!" Damit hielt er ihm das Rotzweinglas entgegen. Heins Laune war aber schon bedenklich gesunken. Ein großer Truthahn, prangend in goldbrauner Schöne, erschien nun als Flaggzichiff auf dem Kampsplat, begleitet von zwei knusprig gebratenen Gänsen als Avisos.

"Heba, Herr Wirt!" befahl Frit Watermann, "stellen Sie mal ben Biccolo hinter ben Herrn Bräutigam, daß er ihm die Fliegen wehrt. Das is ja zu boll!"

"Hein is-nu all be reine-Pascha von Egypten", lachte ber bide Jochen Balker, "hei hett nu all sone Ort Sklave mit ein Pfauenwedel in de Hand achter sid, as dat up min Zigarrenkiste molt is. Prost of, Hein=Pascha!"

Hein war das nun doch etwas unangenehm, er schiefte den kleinen Kellner sort. Aber kaum war der kleine Genius abgetreten, um den Wirt beim Servieren der Salate und der gezuckerten Ananas zu unterstützen, als auch die Quälgeister wieder herbeikamen. Merkwürdig! Nur auf Hein hatten sie es abgesehen. In leichtgeschwungenen Kreisen schwebten sie heran. S— sünf auf den Wirbel, s— sehn auf den Scheitel, s— s— zwanzig auf jeder Seite, und die dünnen Fliegenbeine brachten auf Heins Haupte wieder jenes angenehme Kribbeln und Kitzeln hervor, welches wir an den Besuchen der lieben Tierchen so sehr schweben. Wilm Borstelmann erhob sich nun, um einen Toast auf das Brautpaar zu sprechen, den er mit Hülfe eines alten Schwösers und einiger guten Freunde zus sammengestoppelt hatte.

"Lieber Hein und Lisbeth!" begann er, "es ist ein festlicher Tag, der uns mit seinem jungen Lichte begrüßt." Dabei zeigte die Uhr sechs Uhr nachmittags. Doch kam es Wilm auf einige Stunden nicht an. "Die Harmonie der Freude", suhr er fort, "herrscht in unsvem trauten Berein —" aber über diese Harmonie sollte der gute Wilm nicht hinauskommen, denn mit wilder Disharmonie surrten die Fliegen sausend in den holden Klang der Rede, der gequälte Hein schlug mit der Serviette wütend auf das eigene teure Haupt und zauste voll Berzweiflung in dem wohlgepslegten Sardellensbrötchen, dessen Strähnen nun wirr durcheinander lagen, sodaß der Wond in voller Größe aufging zum Schmerze der jungen Frau.

Unter homerischem Gelächter verschwand der Bräutigam für eine Weile, ein Friseur nahte hilfreich und bald konnte Wilm den in der Geburt erstickten Toast neuausleben lassen.

Dem Friseur hat es Hein anvertraut, warum die Fliegen ihn gepeinigt, und der Friseur hat mit der diesen Leuten eigenen Diskretion es allen Kunden weiter anvertraut: Hein in seinem ökonomischen Streben hatte zum Glätten seiner Haare Pomade brauchen wollen, aber die Kosten gescheut. Schon ents deckte er zu seiner Freude im Speiseschrank noch einen Rest condensed milk, und mit dieser zuckerhaltigen, dickslüssigen Masse machte er sein teures Haupt zu einem Dorado für die Fliegenwelt. Seit jenen Tagen hieß er allents halben Hein der Ökonomische.

Nur in einem Punkte war Hein nicht ökonomisch. Er spielte gern Lotterie, und seit er einmal fünshundert Milreis gewonnen, glaubte er wie Wallenstein an seinen Stern und kaufte täglich dem kleinen Marcolino ein Los ab. Noch lieber aber spielte er bicho.

Das jogo do bicho, das Lotteriespiel auf Tiere, ist sehr einsach. Die Namen von fünfundzwanzig Tieren werden vom Spielhalter ausgewählt, jedes Ticr ist mit vier fortlaufenden Nummern versehen, so daß die Zahlen 1 bis 100 die Tiere bezeichnen. Man seht irgend einen Betrag auf eines derselben, z. B. den cachorro, den Hund, der die Nummer 1 bis 4 hat. Jeden Tag bringt der Telegraph die Nummer des großen Loses der Niostoterie, die beiden letzten Ziffern dieses Treffers werden als Gewinnnummer des Bichospieles angenommen. Die gewinnenden Spieler bekommen das Zwanzigsache des Einsates ausgezahlt, die übrigen natürlich gar nichts. Ist das große Los in Nio z. B. auf die Nummer 23903 gefallen, so gewinnt das Tier, welches die Zahl 3 hat. Der Hund, o cachorro, zählt von 1 bis 4, also hat der Spieler auf cachorro das Zwanzigsache seines Einsatzes gewonnen.

Die Hauptsache ist also, zu ahnen, welches Tier gewinnen wird. Es gibt nun bekanntlich Leute, die wahrsagen, Träume und Gesichte haben, besonders alte Weiber. Diese geben den neugierigen Spielern das Tier an, welches gewinnen muß, sie haben den besten palpite, wie der Kunstausdruck lautet. So spielt bald alles dicho, vom Neger, der einen Tostäo gebettelt hat, dis zum Kapitalisten, der mit Hunderten pointiert. Doch gehört eine gewisse Ausdauer zum Spiel. Man kann nicht auf den ersten Schlag gewinnen! Aber ja ein einmal besetztes Tier nicht aufgeben, wenn es nicht herauskommt! Den Tag darauf würde es gewiß gezogen werden. So war es mit Pona Joaquina Pereira de Souza gewesen. Sie setzte auf die Kate; jeden Tag setze sie mehr — einmal mußte sie doch gewinnen! Aber als der letzte Stuhl verspielt und das letzte Kleid zum Trödler gebracht war, kam die Kate noch immer nicht heraus. Da mußte Joaquina das Spiel aufgeben und ertränkte sich im Hasen, weil sie nicht betteln wollte. Am solgenden Tage aber gewann die Kate.

Da war der kleine Affonso Prates de Moreira gewesen, der Rassierer des reichen Manoel de Oliveira, ihr habt ihn ja noch alle gekannt. Der spielte auf den tatu, das Gürteltier. Aber der tatu blieb in seiner Höhle und wollte nicht herauskommen. Der kleine Affonso aber ließ nicht locker, sondern setzte täglich mehr auf das undankbare Tier, dis die Kasse des Herrn Manoel de Oliveira ein großes Loch hatte und der kleine Affonso schleunigst nach Montevideo verdustete. Den folgenden Tag gewannen die Spieler auf den tatu. Zwar die Polizei verbietet das Bichospiel, aber der Holizeidelegado hat erst vorgestern auf den cabrito, den Bock, geswonnen.

Diesem edlen Spiele hulbigte also auch Hein, natürlich in bescheibenen Grenzen, nur ein paar Nickel, höchstens einen Milreis wandte er daran.

Er verkehrte viel im Hause seines Freundes Hansen, und da war eines Tages eine sehr unangenehme Geschichte passiert, die hatte Hein sich ad notam genommen. Die Geschichte war ungefähr folgendermaßen verlaufen:

Frau Antoninha Hansen war eines guten Tages ersichtlich übler Laune aufgestanden und hatte sich noch üblerer Laune vom Kaffeetisch ershoben.

Dieses Pack in ihren Augen — biese Berners! Rommt ba die Berner geftern auf ben Rontordiaball in einem ichweren Seibentleibe, amethyftenfarbig mit feinem Jabot aus echten Spiten, und bas Banschen von Tochter in einem unverschämt eleganten, himmelblauen Seibenkoftum mit leichtem Schleierüberwurf, Straußenfebern als Fächer und echten Brillantohrringen! Und fie, Antoninha hansen? Gerabezu in Sackleinwand ift fie bagegen gegangen, man mußte sich geradezu schämen! Als ob man es nicht bazu hatte! Du lieber Gott - unsereins könnte es ja hundertmal eber als die Berner samt ihrer Tochter, benn Sansen hatte einen hubschen Bosten auf ber London and Brazilian Bank stehen, bas wußte Dona Antoninha, und Berners pumpte ber Bader bas Fruhftud nur mit Borficht, bas wußte Dona Antoninha auch. Also hatte sie es nicht nötig, vor solchen Leutchen zuruckzustehen. Sie wurde heute einmal einen Gang zum Laben A joven Italia machen, einmal feben, was für neue Mufter ber gute Chico Accurso habe, und mit ber Schneiberin reben. Bein mußte ihr bann von Borto Alegre bei seiner nächsten Fahrt die neueste Modenwelt besorgen, denn der Buchhändler der eigenen Stadt gab die ältesten Labenhüter mit frecher Stirn als "eben von Baris eingetroffen" aus - und hinterher hatte man ein Rleid, wie es Großmutter trägt.

Sie hatte ihre Absicht mit ber ihr eigenen Beredsamkeit und mit überszeugenden Gründen bem Hausherrn und Gatten vorgetragen, ohne auf Gegensliebe zu stoßen.

"Bas? Vorgestern erst habe ich beiner Schneiberin eine ganz ansständige Rechnung bezahlt, und heute behauptest du schon wieder, nichts Anständiges anzuziehen zu haben?"

Herr Friedrich schob unwillig die Raffeetasse zurud.

"Aber wenn doch eine Berfon wie die Berner —"

"Schnack!" fuhr da aber der gute Friedrich auf, "wenn die sich nächstens eine Waschschüffel als Hut aufstülpt, läßt du gleich die Badewanne mit Federn garnieren!"

Das war boch empörend! Roch empörender war es aber, daß dieser Barbar von Chemann ihre Entrüstung gar nicht zu bemerken schien, sondern hut und Stock ergriff und zum Kontor ging.

"Lisette!"

"Senhora?"

"Wir wollen heute zur Abwechslung Linsen kochen."

"Aber, Madam, jett, wo ber Markt das schönste Gemuse hat und der Herr Blumenkohl bestellt hat?"

"Wir tochen Linsen, verstanden?"

"Sehr wohl, gnädige Frau."

Lisette wußte nun, daß der häusliche Barometer Sturm zeigte, benn Linsen verabscheute Herr Hansen in jeder Form. Linsen wurden nur aus Schifane gekocht.

Beim Berlesen ber Linsen hatte Frau Antoninha das Bedürfnis, der guten Lisette den Grund ihres Argers mitzuteilen.

"Woher mag biefe Bagage bas Gelb nehmen?"

"Das weiß ich längst, Madam! Frau Berner hat auf coelho, das Kaninchen, gespielt, das ist in den letzten vierzehn Tagen zweimal herausgekommen."

"Ah — Berners spielen Bicho? Das hätte ich nicht gedacht!"

"Aber warum nicht, Madam? Das ist boch ein ganz harmloses Bergnügen und vollkommen anständig. Die feinsten Leute der Stadt spielen Bicho."

Dona Antoninha ging sinnend hinaus. Der Hausherr hatte streng verboten, Bicho zu spielen, weil er das für Berschwendung und Dummheit zugleich erklärt hatte. Lisetten hatte er sofortige Entlassung angedroht, falls sie sich je einfallen lasse, Bicho zu spielen. Das hinderte natürlich nicht, daß die schlaue Lisette durch die schwarze Gemüsefrau Zesirina jeden Morgen ihren halben Milreis getreulich setzte und sich jeden Morgen auf ihre Träume besann. Vergangene Nacht hatte sie von Charutos (Zigarren) geträumt. Charuto ist ein Spitzname für Neger. Das ist ein seiner palpite: wenn man von Negern träumt, muß man auf den macaco, den Affen, setzen. Die schwarze Zesirina trug also einen halben Wilreis zum Bicheiro und setzte auf den Affen.

"Sagen Sie, Lisette, spielen Sie auch Bicho?" kam Dona Antoninha in die Küche zurück.

"Ich, Madam? Ich werde mich hüten, wo Herr Hansen es so streng verbietet!"

Dabei wurde sie rot bis hinter die Ohren, daß Frau Hansen ihr die Lüge ansah.

"Seien Sie aufrichtig, Lisette, ich werbe Sie nicht verraten!"

"Nun, gnädige Frau, so hin und wieder."

"Haben Sie gewonnen?"

"Borige Woche auf das Kamel. Das war da palpite. Ich träumte nämlich von meinem verstorbenen Onkel. Wenn man von Toten träumt, muß man auf das Ramel setzen."

Frau Hansen wurde nachdenklich. Lisette aber war eine Schlange:

"Madam sollten boch einmal spielen, Madam hätten sicherlich Glück."
"Auf keinen Fall!" erklärte Madam, aber Lisette kannte ihre liebe gnädige Frau zu gut: sie würde morgen früh gewiß mitsundigen. —

Manoel Pacheco dos Santos war ein vielbeschäftigter Mann. In früheren Jahren hatte er es mit der Schusterei versucht, aber das Hocken auf dem Schemel paßte nicht für den beweglichen kleinen Kerl. Er wurde daher Lotterielosverkäufer. Seine gewaltige Stimme war noch in aller Erinnerung, wie er durch die Straßen zog, in der Hand ein Bündel Lose, und dazu lang gedehnt den Ruf ertönen ließ: "Amanhä duzentos contos por dous milreis! Morgen zweihunderttausend für zwei Milreis!" Aber dabei hatte er nicht die Farinha zu den Bohnen verdient und mehr Stiefelsichlen verlausen, als die Geschichte wert war. Heute stand er zwar auch noch in Fortunas Diensten, aber still zog er seines Weges, das kleine Notizbuch mit allerlei Geheimzeichen war die Kundenliste. Er wußte stets die besten palpites, er verstand den wankenden Seelen Mut einzuslößen, die Hineingefallenen zu trösten, die Zaghaften zu begauteln, dem Glücke die Hand zu bieten. Manoel war mit einem Worte ein Bicheiro, wie er sein soll.

Iett bog er in die Rua Tiradentes ein: "Bom dia! O senhor va botar outra vez no tatu? Quanto? Wie viel sețen Sie heute auf das Gürteltier?"

Der Angerebete war ein wohlhabender Tischlermeister: "Ich bin die Geschichte nun doch leid. Das Teufelsvieh kommt nun schon seit vierzehn Tagen nicht 'raus und kostet mich ein Heidengeld!"

"Aber der Tatu ift gut! Wie viel setzen wir?"

"Das ist bas Elend — lassen wir's fahren, so kommt's Luder gewiß 'raus. Wie viel haben wir gestern gesett? Hundert Milreis? Setzen wir heute hundertzehn, einmal mussen wir doch gewinnen!"

"Aber gewiß! — Kommt raus — heute gewinnen Sie."

"Das sagst du immer, Manoel, und du bist ein schlechter Prophet." Aber Manoel lief schon weiter.

"Oh, Manoel! Pschiu!" Augusto, ein ziemlich abgerissener Mulatte, kam hinter ihm brein:

"Não sabe bom palpite? É bom hoje o gato? Ift die Kațe heute gut?" frug er eifrig.

"É bom! Estar no gato\*) sempre é bom, não é? Mit der Kaţe zu tun haben, ift immer gut", neckte Manvel.

Augusto lachte, er hatte gern mit dem gato zu tun, denn über canninha, Zuckerrohrschnaps, ging ihm nichts. Er hatte eben einem Fremden den Koffer getragen und vier Tostoes, vierzig Pfennige, verdient. Mit diesem Vermögen rechnete er:

"Zwanzig Pfennige für einen Schluck, bleiben noch zwanzig", und rasch entschloß er sich: "Ich sebe zwanzig Pfennige auf die Kape."

Er nestelte zwei Nickelstücke aus der schmierigen Jacke hervor und gab sie Manoel Bacheco. Der machte ein Zeichen in sein Buch, und das Gesichäft war gemacht.

Manoel Pacheco bog nun eilig in die Rua 13 de Maio ein, wo er an der Hansenschen Wohnung klingelte. Lisette öffnete, Dona Antoninha empfing ihn und setzte zehn Milreis auf die Taube, a pomba. Sie hatte die Nacht von Fräulein Berner im Himmelblauen geträumt; träumt man aber von jungen Mädchen, muß man auf die Taube sehen. Als der Bicheiro die Tür hinter sich zuklappte, war's ihr zu Mute wie einem Quartaner, der die erste Zigarre heimlich geraucht hat. Sie vermochte bei Tische ihren Cheherrn nicht anzusehen. Mit Ungeduld erwartete sie die dritte Stunde des Nachmittags, wo von Rio die Depesche mit der Gewinnnummer einzutreffen pflegt.

Endlich — rack — rack — bum — bum — sch! fintterten und zischten die Raketen und Kanonenschläge, welche vor dem Lokal des Spielshalters, der Casa feliz, als Signal für die zahlreiche Kundschaft losgelassen wurden. Zehn Minuten später keuchte die schwarze Zesirina heran: "Sahiu a pomba, patroa, die Taube ist herausgekommen, gnädige Frau!"

Antoninha wollte anfangs nicht an ihr Glück glauben, bis Manoel Bacheco kam und wohlgezählte zweihundert Milreis in zwei echten Hundertern ber entzückten Dame aufzählte.

Dona Antoninha fing an, sich selbst zu imponieren: sie träumte also schon wirkliche palpites! D, sie wollte ihrem Herrn Gemahl schon zeigen, daß man ihn nicht wie eine Bettlerin anzugehen brauchte. Shemänner sind ja nie nobel, es sei benn, daß sie am Abend vorher spät aus dem Klub heimgekehrt sind.

Die Taube hatte also Glück gebracht, man mußte baher auf seine Träume achten. In ber folgenden Racht hatte Antoninha einen merkwürdigen Traum. Sie war in einem Blumengarten mit vielem, vielem Goldlack, dessen Blüten auf allen Beeten üppig leuchteten. Gine kleine Ziege sprang mutwillig auf

<sup>\*)</sup> Estar no gato ift gleichbedeutend mit betrunten fein.

ben Beeten umher. Dona Antoninha wollte eine Blüte pflücken, aber bas Böcklein fraß sie ihr vor der Hand weg. Wieder bückte sie sich, aber wieder kam ihr das Böcklein zuvor. So ging es fort, bis der ganze Garten kahl gefressen war. Da stellte sich das Böcklein auf die Hinterbeine, meckerte sie höhnisch an und machte Miene, sie zum Überfluß noch zu stoßen. Da aber kam Herr Friedrich Hansen mit einer handlichen Gerte und versetzte dem Böcklein einen Jagdhieb, daß es in großen Sprüngen entsloh.

Am folgenden Morgen sette Antoninha zwanzig Milreis auf das Böcklein, ben cabrito.

Der Nachmittag kam: "Der Löwe gewinnt." Frau Hansen war ziemlich betrübt.

"Sie durfen nicht gleich ben Mut verlieren", tröstete Lisette, "ein palpite kommt nicht immer am ersten Tage heraus, meistens erst am dritten. Aber halten Sie ja den cabrito fest! Nur nicht aufhören! Er gewinnt bestimmt!"

Antoninha beschloß also, konsequent zu bleiben, und setzte wieder zwanzig. Milreis auf cabrito, aber: "Sahiu o tigre", melbete Zefirina.

Aber heute muß cabrito kommen, heute gewiß — es ist ja der dritte Tag. Antoninha konnte kaum den eifrigen Manoel Pacheco erwarten. Heute war sie verwegen: sie setzte fünfzig Milreis, sie konnte es ja noch, und sie hatte es sich in den Kopf gesetzt: ein Conto de Reis, tausend Milreis, ein heiles Conto wollte und mußte sie gewinnen. Sie war den Tag über so zerstreut, daß sie Salz statt des Zuckers an den Pudding warf. Herr Hanse kannte seine Antoninha gar nicht wieder: zersahren, unausmerksam, auf kein ernstes Gespräch mehr eingehend, immer nur halb bei der Sache.

"Bist du frant?" frug er. Sie lachte nervös:

"Das fehlte mir! Ich bin, Gott fei Dant! gefund wie bu."

Das flang ichon fehr gereizt.

Drei Uhr zeigte die kleine Pendule, die auf dem Buffet tickte — bum! bum! hallte es von der Casa feliz herüber. Jest mußte Manoel kommen und mit ihm das Conto. Dreieinhalb — vier Uhr — Manoel blieb aus — endlich schickte sie Lisetten. Mit langem Gesicht hörte sie die Hiodspost: "Sahiu o cachorro!"

Neunzig Milreis waren nun verspielt. Für einhundertzehn Milreis konnte man sich schon etwas Anständiges leisten — aber, wenn morgen nun gerade der cabrito herauskam? Also lieber festhalten, nur ein wenig vorssichtiger spielen, zehn Milreis vielleicht — aber das lohnte schließlich nicht der Mühe.

"Bleiben wir also bei fünfzig Milreis", entschied sie, "es ist ja gewonnenes Geld." Manoel Pacheco notierte auch am vierten Tage fünfzig Milreis auf cabrito. Der vierte Tag verging: sahiu o macaco! Lisette jubelte, sie hatte vierzig Milreis gewonnen. Die Laune ber Gnädigen war schon unter Null. Dabei träumte sie jede Nacht andere Palpites — aber den cabrito sahren lassen? Damit er am anderen Tage herauskäme, wie? Das sehlte! — Und die letzten sechzig Milreis gingen mit Pacheco auf den cabrito.

Aber cabrito tam nicht.

Am zehnten Tage arbeitete Antoninha schon mit Unterbilanz. Zehn Milreis zu sehen, wäre Torheit gewesen, sie hätte im Glücksfalle nicht einmal die Einsätz gewonnen. Am zwölften Tage sehte sie schon hundert und vertröstete den Caixeiro der Benda, der die Monatsrechnung kassieren wollte, auf einige Tage.

Am fünfzehnten Tage war das Haushaltsgeld für den kommenden Monat bereits alle, aber cabrito kam noch immer nicht. Es war zum Berzweifeln!

Mit bösem Gewissen, voller Angst, vermochte sie kaum noch die wenigen Stunden der Mahlzeiten bei Hansen auszuhalten. Wenn sein Blick prüfend zu ihr hinüberflog, so zucte sie zusammen. Wußte er bereits etwas?

Am achtzehnten Tage hatte die verschwiegene Zestirina Madams Brillantbroche "zur Reparatur" getragen — sahiu o elophante. In der zwanzigsten Nacht konnte Antoninha nicht mehr schlasen. Sie hatte Schulden, bedeutende Schulden, von denen der gute Friedrich nichts wissen durfte, denn in diesem Punkte war er als Raufmann unerdittlich streng. Unter tausend Lügen und Ungsten hatte sie ihren Schwager angeborgt. Vierhundert Milreis standen auf cadrito! Wenn er heute nicht herauskam — weiter konnte sie nicht pointieren. Dann mußte sie sich ihrem Friedrich entdecken. Er würde ja einspringen — aber diese Demütigung, wenn sie vor ihm stehen müßte, wie ein ertapptes Schulmädchen, das gelogen hat! Das Regiment im Hause aber war dann für immer dahin! Frau Antoninha tat ein heimliches Stoßgebet.

Am folgenden Tage hatte sie wirklich ein leichtes Fieber. Friedrich rief den Hausarzt. Nervöser Kopfschmerz, lautete die Diagnose. Ja, wer sollte nicht nervös werden, wenn die letzen mühsam zusammengeborgten viershundert Milreis auf dem cadrito und der Standal vor der Tür stand! Endlich! — Rack — rack — rack — bum — bum! Antoninha suhr auf — ach! wenn es der Cadrito wäre! Nie wieder würde sie spielen, d. h. ganz sicher wäre das nicht, nur nicht so hoch würde sie je wieder sehen. Da stürzte Zesirina herein: "Der cadrito hat gewonnen, Dank sei Gott und allen Heiligen am himmlischen Thron!"

Antoninha schwindelte es, das Zimmer drehte sich im Kreise, ihre Schläfen pochten vor Aufregung — achttausend Milreis, acht bare Contos

be Reis hatte sie gewonnen — alle die töblichen Verlegenheiten hatten ein Ende!

In ihrem Nähtisch lagen als eiserner Bestand noch zwanzig Milreis als Marktgeld für die Woche. In ihrer Freude drückte sie diese der schwarzen Zesirina in die Hand: "Laufe, meine gute Zesirina, sage Manoel, daß er das Geld bringt, die acht Contos! Hundert Milreis Trinkgeld bekommt er — du auch! Aber lauf!"

Das ließ sich Zesirina nicht zweimal sagen. Antoninha aber penbelte ungeduldig vom Fenster zur Lüche, von der Küche zum Fenster des Salons— aber kein Manoel erschien. Winute auf Minute verrann— zum hundertsten Male eilte sie ans Fenster. Da kam Manoel! Aber — was war das? Die Hände waren ihm gesesselt, hinter ihm zwei Polizisten — jetzt bogen sie in die Rua Imperatriz ein — da lag ja wohl das Gesängnis, die cadea? Was hatte Manoel Pacheco da zu tun? — Himmel! Er hatte doch ihre achttausend Milreis nicht unterschlagen? Der Schreck lähmte ihr die Glieder, sie ächzte und stöhnte — da klingelte es heftig — Zesirina stürzte herein. Tränen flossen über ihre Wangen, sie rang verzweiselt die Hände: "Que caiporra! Ach, das Unglück! Christo! Este sujeito amaldiçoado! Ter versluchte Kerl! Este diabo! Este filho —"

"Was giebt's, Zefirina?"

Antoninha schüttelte die Alte beim Handgelenk: "Sprich, hat cabrito nicht gewonnen?"

"Sim, senhora, sim! Sahiu", wimmerte bie Alte, "aber ber Spiels halter ist ausgerissen!"

Wie vom Donner gerührt fant Antoninha in den Stuhl.

"Die Bicheiros sind verhaftet, Manoel ist schon im Arrest. Que desgraça! O bas Ungluck!"

Endlich hatte die Polizei ihre Drohung wahr gemacht. Der Herr Polizeimeister hatte vielleicht selbst auf den cabrito gespielt und fluchte mit Antoninha dem durchgebrannten Banqueiro nach, der mit den Ginsägen seiner vielgetreuen Kundschaft einem besseren Lande zustrebte.

O bas Clend! Antoninha weinte. Aber sie hatte ben Kelch ber Leiben noch nicht bis zur Neige geleert. Die Tür öffnete sich, finster trat Herr Friedrich Hansen ein, eine Hand voll Rechnungen hielt er ihr entgegen — er wußte alles!

Was Friedrich Hansen gesagt, wissen wir nicht, auch Lisette hat nichts verstanden, sintemalen sie sofort auf ihre Kammer geschickt wurde, um ihr Bündel zu schnüren.

Manoel Bacheco wurde am folgenden Tage aus der Cadea entlassen. Er arbeitet weiter mit einem neuen Banqueiro, nur trägt er bei fritischen Zeiten das Bichobuch der Borsicht halber im Stiefelschaft. Aber Antoninha gehört nicht mehr zu seiner Kundschaft, auch nicht, wenn cabrito ganz gewiß palpite ist. — —

Hein Tiedge sann just über diese Geschichte nach, als der erste Offizier und der Arzt vom "Rosario" ihn aufsuchten. Der erste Offizier, Herr Nielsen, und Doktor Langer wurden denn auch mit allen Ehren empfangen, hielten sich aber bei Heins old sine Portwine nicht sonderlich lange auf. Die paar Nachrichten von Hamburg waren bald erledigt, und als Herr Nielsen erklärte: "Wir wollen übrigens unseren freien Tag hier nicht auf deinem Üppelkahn zubringen, sondern uns an Land die Füße ein wenig vertreten", da konnte Hein den beiden Herren nicht unrecht geben. Die Besucher empfahlen sich also und eilten durch den Becco Affonso, eine enge Duergasse, in deren Rinnsteinen übelriechendes Wasser stand, in die Rua Floriano zu dem Hotel, in dem Herr Hannemann wohnte.

Sie trafen ihn just, wie er zu Tisch ging — es war fünf Uhr nach= mittags — und nahmen seine Einladung auf ein Glas Wein gern an.

Mehrere junge Leute, Angestellte ber großen Exportfirmen, speisten am selben Tische mit Herrn Hannemann, der ziemlich nachdenklich in seinem Teller herumstocherte.

"Sagen Sie's nur gleich, Herr Hannemann", erklärte Herr Jansen, "das Futter ist nicht nach Ihrem Geschmack, nach unserem auch nicht, aber wir müssen dabei zu bestehen suchen."

Der aufwartende Mulatte zählte die Genüsse der Tafel auf, denn eine Speisekarte ist in jenen Breiten unbekannt: "Suppe —"

"Eine Art Spülicht mit Blumenkohl", ergänzte Herr Fraeb ironisch.
"Ein sehr schöner Kisch —"

"Strohtroden, wie ein mumienhafter Bückling", wetterte Herr Schneiber bazwischen, "da bekommen die Kerls die prachtvollsten Seefische vom Markte, Tainha, Linguada, und wie sie alle heißen, aber mit ihrem ranzigen Fett und Öl, Knoblauch und Zwiebel machen sie einen Fraß, den kein Hund versdauen kann."

"Der letzte Rettungsanker für uns ist und bleibt das ewige liebe Beef", jammerte Herr Zehmer, "und dazu allein kann ich Ihnen raten, Herr Hannesmann, denn schwarze Bohnen können Sie noch nicht vertragen. Die lernen Sie erst essen, wenn Sie einen kräftigen Hunger haben, so wie ich, wenn ich auf Tour so meine zehn Stunden im Sattel gesessen habe da draußen bei Quarahy und S. Gabriel, wo die ehemaligen Herren Indianer noch spuken gehen. Wohlsein, meine Herren!"

Der portugiesische Rotwein, den man mit Wasser gemischt zu Tische trank, war nicht schlecht, und der Doktor, ein Kenner in solchen Dingen, tat mehrere lange Züge. "Aber vielleicht versucht Herr Hannemann einmal mocotó?" schlug Jansen vor.

"Lieber nicht", wehrte Zehmer, "das ist nämlich eine pfeffrige Brühe, in der Kaldaunenstücke umhergondeln. Hier ist man nämlich alles — selbst ungeworfenes Kalb, das als große Delikatesse gilt."

herr hannemann schüttelte fich.

"Wie sind Sie übrigens mit Ihrem Quartier zufrieden?" frug ihn ber Schiffsarzt.

"Na, um diese Karawanserei "Hotel" zu taufen, dazu gehört ein gewaltiger Optimismus. Die Bude bietet trop der recht ansehnlichen Preise ben Gästen nichts an Bequemlichkeit."

"Ja, haben Sie das benn in Brasilien erwartet?" entgegnete ganz ers staunt Herr Schneiber.

"Allerdings!"

"Mäffen Sie aber ein harmlofer Menfch fein!"

"Also ich stehe diesen Worgen nach einem nächtlichen Kampse gegen treuchendes und fleuchendes Getier auf. Der Fußboden meines Zimmers scheint an chronischer Wasserschen zu leiden, wie ich an den Sohlen meiner Strümpse bemerkte. Die Wasserkanne ist wohl prähistorisch, der Waschnapf genügt den Ansprüchen eines Schlafdurschen, der Spiegel scheint im Blindenshause gesteigert zu sein. Nett! denke ich, brasilianisch! und drücke auf den Klingelknopf. Ich warte wenigstens zehn Minuten — kein helsender Geist erscheint; ich klingele wieder, lange, heftig, ich läute Großseuer — endlich schlurrt draußen ein Schritt, und ein Mulatte steckt den wolligen Kopf zur Tür herein. Ich stemme die Hände auf den Hosenbund und nehme meine Sprachkenntnisse zusammen: Outra agua! Anderes Wasser! e as minhas botinas, und meine Stiefel!

Da lächelt ber Kerl breitvergnügt und zeigt auf ben Korridor: Estão ahi, ba stehen sie ja! Und richtig, da stehen meine Stiefel noch gerade so staubig, wie ich sie am Abend vorher hinausgestellt habe!"

"Seien Sie froh, daß sie nicht gemaust waren", erklärte Herr Fraed. "Sie müssen ein leichtsinniger Mensch sein!" behauptete Zehmer, "aber das ist die alte Leier: unser Geld müssen wir berappen, das Futter ist schlecht, wer nicht zwischen Elf und Eins zum Frühstück und nach Fünf zu Mittag kommt, wie es der Herr Küchenmeister besiehlt, kriegt überhaupt nichts — das ist ein Leben wie im Sommer, holdrio! Auf der letzen deutschen Kolonie lebe ich besser als in dieser Welthandelsstadt. Ein ordentslicher Schweinebraten in der Hinkelschneiz ist mir lieber als Senhor Chicos Diner und Souper und wie der ganze Quark heißt. Jetzt rate ich noch eine Chartreuse mit Ihnen aus, Fraeb, und dann, schlage ich vor, gehen wir

mit unseren Gästen ein wenig durch die Straßen dieser Großstadt und bummeln dann so sachte über die verschiedenen Etappen in den Klub. Heute wird nämlich gekegelt, Herrschaften!"

"In welchen Klub geben die Herren?" forschte der Doktor.

"Natürlich nur in die "Germania", denn in den anderen Berein, den Schusterklub, in dem Gevatter Kopfschuster und Handschuhmacher Schafskopf um Streichhölzer spielen und auf uns Kaufleute schimpfen, können Sie auf keinen Fall gehen. Oder wollen Sie vielleicht mit Ihrem Bootsmann, der als Chrengast dort eingeführt wird, eine Partie Karambolage spielen?"

Das lehnte der Doktor natürlich ab und schlenderte die lange Rua Floriano mit den Herren hinab. Die Geschäftsleute, Wechsler, Goldschmiede, Hutmacher, Apotheker, standen in den Türen und schauten in den Abend hinaus, der dicke Buchhändler Richards, der Liebling der jungen Leute, kaute vergnügt auf seinem Zahnstocher und plauderte mit seinem Freunde Bock, der für ihn Reklamegedichte lieferte.

"Tag, Herr Bürgermeister!" uzten ihn die jungen Leute, denn Herr Lenz hatte einmal erzählt, der alte Frit habe einer Deputation von Bauern auf ihre Frage, wer dem Könige als Bürgermeister am genehmsten sei, gesantwortet: "Immer der dickte und dummste". Seit der Zeit nannten sie den Buchhändler den Bürgermeister, was er glücklicherweise nicht verstand.

"Das Straßenpflaster ist großartig, Nielsen", spottete ber Doktor, "hier möchte ich einen Handel mit Hühneraugenringen eröffnen — hopsa! Beinahe! Sehen Sie, hier fehlt mitten im Bürgersteig eine ganze Platte — ich sage ja: Brasilien!"

Herr Schneiber unterbrach ihn: "Oben steht auf ragendem Balkone Dona Margarida — ein hübscher Käfer, he? Boas tardes!" grüßte er hinauf, und hold klang es hernieder: "Boas tardes!" Dann schaute die Holbe weiter die Straße entlang, denn sie hatte ja nichts zu versäumen.

"Schauen Sie, Rielsen", fuhr Doktor Langer fort, "pfui Deibel! Seben Sie mal fix — da springt am hellen lichten Tage eine lebendige Ratte im Rinnstein!"

"Baben Sie ichon einmal tote fpringen feben?"

"Nee — Sie? Das Hundeviehzeug bazu! Dort an der Ede ist Köters meeting, der Präsident hat die Räude. Da geht einem doch bald die Zigarre aus!"

"Ich schaue noch einmal ins Geschäft", verabschiedete sich Herr Fraeb, "ob die Post für Bagé erledigt ist. Ich treffe die Herren später im Klub." "Bom! Até logo!"

"Wie war's — nehmen wir bei Bastos & Alt einen Dammerschoppen?" schlug Zehmer vor und fand Beifall.

"Bastos & Alt haben nämlich alles", erklärte Schneiber, "Fernet und Whisky, Stollwercchokolabe und Kaviar, Henry Clay und Heidzieck, Stout und Pschorr, Roquesort und Emmenthaler — alles, was Sie wollen, natürlich gegen tropische Preise."

Durch einen langen Gang an ben Lagerfässern vorbei gelangten die jungen Leute in einen kleinen Hof. Da saßen die Chefs der großen Häuser, die Prokuristen, die Angestellten alle in trautem Berein mit Bekannten, Kunden und Durchreisenden und tranken ihren Cocktail oder ihren Schoppen Bier.

"Was nehmen die Herren? Coctail ober Bier?"

"Ich bin für Bier", fagte Rielfen, "aber es muß hubsch falt fein."

"Direkt vom Eis", versicherte ber Kellner, und ein recht trinkbarer Schoppen Ritterbrau aus Pelotas schammte in ben Gläfern.

"Ja, die goldenen Zeiten sind vorbei", klagte Jansen, "wo wir noch für einen halben Milreis die Flasche Pschorr oder Kulmbacher hier bekamen, wo ganze Schiffsladungen norwegischen und englischen Bieres anlangten; jetzt kann man sich nur noch an hohen Sonn= und Festtagen ein Schöpplein Echtes leisten."

"Ich finde Ihr Nationalbier doch recht trinkbar", bemerkte ber Arzt.

"Ift es auch, aber boch fein beutscher Gerftenfaft."

"Wenn es Ihnen Freude macht", lud Nielsen ein, "so kommen die Herren doch morgen zu uns an Bord! Wir stechen ein Fäßchen Pschorr aus und spielen einen soliden Skat."

Das wurde dankend afzeptiert.

Von der Praça General Telles, dem Plate neben dem Zollhause, erscholl Militärmusik. Die jungen Leute brachen auf.

"Diese Musik ist zwar keinen Schuß Pulver wert — schön ist Musik zu allen Stunden, doch leider mit Geräusch verbunden, oder so ähnlich sagt Busch, aber man sieht das liebe Publikum unter Palmen wandeln."

Die Herren stellten sich am Rande des Weges auf, der unter hohen Koniferen, Palmen und Cleandern hinlief und auf dem die weibliche Welt Korso abhielt. Die Herren versahen sich mit Konsetti, und sobald eine bekannte Dame vorbeiwandelte, ergoß sich ein Regen bunter Papierschnitzel über die Schöne, was diese aber durchaus nicht übelnahm.

"Eigentlich ein blödes Bergnügen", murmelte Doktor Langer.

Aus dem Café Papagayo lockten die Töne eines Trios von Geige, Flöte und Harfe. Italienische Musikanten konzertierten nicht übel, und Herr Schneider summte leise zur Melodie eines Walzers, der damals in aller Munde war: Triste vida do padeiro no Rio de Janeiro. Man schlenderte dem Café zu, einer kleinen Holzbude primitivster Art. Aber das Café hatte den unschähderen Vorzug, ein rebenüberspanntes Gärtchen zu besitzen. Da

saßen sie alle gern, die Beamten vom nahen Zollhause bei ihrer Tasse Schwarzen, der Deutsche in des Abends Rühle hinter der Flasche Bier, und João, der bedienende Mulatte, kannte jeden der Gäste und seine Bünsche und bediente besonders die Deutschen aufs schnellste, denn diese geben ein Trinkgeld, die Brasilianer selten. Hier traf Nielsen auch Kapitäne und Offiziere anderer Schiffe, Norweger, Engländer, Dänen, und bald spannen sie ihr Garn.

Herr Zehmer aber hatte nicht Lust, Historien von der Seeschlange und dem fliegenden Holländer zu hören, und als die Musik anstimmte "Auf in den Kampf, Torero!", da blies er energisch zum Aufbruch und zwar mit Erfola.

Das Gebäube bes Klub Germania liegt ziemlich abseits von der Hauptstraße, und die Fremden hatten Muße genug, ein Stück des brasilianischen Bolkslebens am Abend kennen zu lernen. Die Straßen waren sehr belebt, vor den hellerleuchteten Auslagen der Läden standen Damen in seidener Toilette und fardige Fabrikmädchen im bunten Kattunfähnchen. Die Arbeiter aus den Webereien, vom Hasen und aus den großen Speichern eilten hinaus zu ihren kleinen elenden Mietswohnungen in den Vorstädten, mit denen spekulative Portugiesen einen wucherischen Gewinn erzielen. Ein Grundstück wird mit vielen kleinen, oft nur aus Holz gezimmerten Buden bebaut, die einen Wohnraum und einen Schlasraum winzigster Ausdehnung enthalten. Tags über sitzen die Weiber meist auf der Schwelle, während die halbnackten Kinder auf der Straße sich in Sonne und Sand tummeln.

Die Fenster der Stadtwohnungen stehen in der Abendfühle offen und gestatten jedem Passanten einen Einblick in das Familienleben. Die Einstichtung ist sehr einfach, viele Handarbeiten, Häteleien und Stickereien, Papiersblumen, Fächer bedecken Möbel einsachster Art. Die Familie sitzt in eistiger Unterhaltung im Wohnzimmer, das Klavier wird eifrig dazu bearbeitet, hier und dort tönt eine langgezogene Kadenz aus der Kehle einer jungen Nachtigall, man ist Süßigkeiten, trinkt Kasse oder auch ein Gläschen Portwein, ist heiter und vergnügt, tanzt, wenn Raum und junge Leute vorhanden sind, und geht ohne Sorgen frühzeitig zur Ruhe. Die Bevölkerung ist im Durchschnitt wenig bemittelt, hat aber dafür weniger Ansprüche au das Leben und sührt darum natürlich ein weit sorgloseres Dasein als der leistungssähigere, aber auch anspruchsvollere Nordländer.

Im Klub Germania herrschte bereits reges Leben, als die Gesellschaft der jungen Leute eintrat. Im Statzimmer schaute bereits eine Runde ernstehaft in das Buch der vier Könige und reizte zu Grand und Solo, just wie daheim im Baterlande. Der Stat ist schon der echte Kosmopolit geworden. Natürlich saßen die Spieler in Hemdärmeln, die im Klub, abgesehen von Gesellschaftsabenden mit Damen, durchaus salonfähig sind. Der Schiffsarzt

war bald mit dem deutschen Konsul in eine Partie Karambolage verwickelt und besah einen gehörigen Reinfall. Nielsen aber zog, nachdem er einen Blick in das wohlgefüllte Bibliothekzimmer geworsen hatte, zum großen Festsfaal, dessen Wände die lebensgroßen Bilder der drei deutschen Kaiser schmücken und an den die Kegelbahn stößt. Schnell war er vorgestellt und sehr gastlich aufgenommen, die Kugeln rollten bald über die Bohlen in die Gasse, die Kegel klapperten, der Kegelzunge schrie — alles wie daheim, und als der letzte Wurf getan, und der allerletzte Stehkognak am Busset getrunken war und der Doktor heilig dem Herrn Konsul Vergeltung auf dem grünen Tuche schwur und Nielsen die Stufe nach dem Korridor stolpernd versehlte, da schlug das Glöckein drei — just wie daheim.



Lagoa bos Batos.

### Zweites Rapitel.

# Huf der Lagoa.

Eine frische Juninacht lag über ben Wogen ber Lagoa bos Batos, bes großen Strandsees zwischen Rio Grande und Borto Alegre. Wer auf dem Promenadendect des "Rio Bardo", eines brafilianischen Raddampfers, der von Montevideo nach Porto Alegre ging, fich noch eine Abendzigarre zu Bemüte führte, fronte biefem Laster mit hochgeflapptem Rodfragen und Händen im Baletot. Die linden Nächte des Mai und Juni im sonnigen Suben sind auch konventionelle Lugen, und wer einmal auf bem Hochlande ber Serra geral und bes Campo do Bugre morto den Reif aus dem Schnurr= bart gewischt ober auf ber Lagoa ben pfeifenden Minuano gespürt hat, ber entsinnt sich mit angenehmem Schauder dieser himmlischen Mächte. Mit einem Worte, so schön der Blid auf die uferlose Flut war, die im hellen Mondlicht blinkte wie eitel Silber — es war oben "verflucht kalt", wie Herr Alberti erklärte, der aus Roblenz tam, um seine Runden zu besuchen. Mit bem Rauchen hier an Bord war es auch ein eigenes Ding. Unten im Speifesaal wurde Bein, Strafburger Bier und andere herzstärkende Labe gegen die bekannten Tickets verabfolgt, aber — "é prohibido fumar, expressamente prohibido fumar" raunte mir ber Steward ins Ohr, als ich zum Glase Bier eine Bahia von Dannemann & Cia anbrennen wollte. Da mußte ich schweren Herzens das Streichholz auslöschen. Dben im Rauch-Funte, Brafilien.

jalon aber, da herrschte die Freiheit: Zigarre, Charuto, ja selbst die kurze Shag konnten ungestraft ihre Opferdüste an die Decke senden, welche hördar seufzte — ob über die Qualität manches Opferkrautes oder über die kurzen, stoßenden Wellen der Lagoa, wer weiß es? Hier oden herrschte also die dampsende Männlichkeit, aber hier war es expressamente prohibido, das Glas Straßburger oder Ritterdräu zur Zigarre zu genießen. Um also beide Genüsse zu haben, müßte man Goliath sein, der seine Hände noch im trankspendenden Raume des Speisesaales und das rauchumwalte Haupt in der ambrosischen Sphäre des Rauchsalons hätte, oder in einem fortwährenden Auf- und Niederrennen die Wonne des Abends suchen, wie ein springendes Eichhorn im Kasten.

Ich habe nun zu beidem wenig Talent, sintemalen ich das Bolk nicht um eines Hauptes Länge überrage, sondern bei der zwölften Rompagnie gestanden habe, und meine Taille jum schlanken Cbenmaß eines Gichfäpleins in dem etwas gewagten Berhältnis eines Falftaff zur Benus von Milo fteht. Ich jog es also vor, mit meinem Reisegefährten zuerst bem Gambrino ein ansehnlich Trankopfer zu bringen, mit welchem er wohl zufrieden sein durfte, um bann bes Tabaks Dufte bort oben steigen zu laffen und hochthronend burch ben ambrofischen Rebel zu bliden wie Zeus nach bem Sonntagenektar vom ragenden Olympos. Solches erwog mein untabeliges Gemüt, und ich faß mit Herrn Alberti in anregendem Gespräche und frug just, ob die "ewige Lampe" mit ihrem guten Winkler Hasensprung noch in Köln eristiere und ob in der Eifel die Krammetsvögel noch so billig seien, als plöglich über uns "ein Laut so wundervoll" erklang, jene zarte Ruance von Draht und Mahagoni, jener Klang, der das Berg erschauern, aber auch die Bündlein laut aufjammern läßt in unnennbarem Beh. Über uns flopfte eine Sand bem Salonklavier an die gelblichen Bahne.

Ich bin nun im allgemeinen durchaus kein Mörder des Arion, sondern habe eine gewisse Schwäche für Frau Musika, habe sogar schon als Student ein Strafmandat wegen nächtlichen Singens zur Hälfte bezahlt — aber wenn ich schon eine Sin igual, echte Havanna von Poock Cia zu Rio Grande, zwischen den Fingern und "das Gebet einer Jungfrau" oder "die Klostersglocken" vor den Augen, will sagen vor den Ohren habe, so ziehe ich das Gewisse dem Ungewissen vor und hole das Streichholz aus der Schachtel.

Einige rollenden Läufe, wie die Staubwolken vor dem Regen, schwirrten uns auf der schmalen Treppe entgegen, die wir nun schweren Herzens hinaufstöhnten in den Rauchsalon. Rauchsalon! — lucus a non lucendo, der reine Hohn, denn dort stand ja das Klavier, "der Zwitscherkasten", wie Herr Alberti knurrte, davor saß höchstwahrscheinlich eine alte Jungfer — da hörte das Rauchen auf. Abieu, Sin igual!

"Ich werde mein Trommelfell nächstens noch besonders gegen Hagelsschaden versichern lassen", raunte Alberti mir zu und gab seinem langen Schnurrbart einen resignierten Abstrich. Ich aber seufzte: "Wie viele Haben neiras, wie viel amor und furor und anderer Salat wird da wieder aufsgetischt werden!", denn ich sprach aus Erfahrung.

"Boren Sie, da haben wir die Bescherung - non ama più!"

Aber — na, zunächst bat ich meinen besseren Menschen still um Berzeihung wegen meiner voreiligen Kritik, dann aber machte ich meine allerrespektvollste Berbeugung, denn Madame la baronne X. hatte Nachsicht mit der Grazie meines Kompliments, welches die goldene Mitte zwischen dem Zuklappen eines Rasiermessers — hinsichtlich der Arme — und dem Zusammenpressen eines Ballons — hinsichtlich meiner Westenknöpfe — hielt. Madame la baronne spielte nicht das Gebet einer Jungfrau und läutete nicht die Klosterglocken, sondern sang Rossini und Mozart, Gounod und Wagner. Herr Alberti entdeckte auch, daß die Dame entzückende Finger, rosige kleine Ohren und wundervolle Augen habe, denn auf Musik verstand er sich nicht, aber auf Frauen umsomehr. Mir aber war der Schmuckwalzer aus "Faust", wie ihn diese Dame sang, mehr wert als eine Wagenladung Sin igual und alse Poochschen Havannajahrgänge zugleich. Wie eine blendende Perlenschnur rollte sich die Arie ab, und wir saßen in Andacht und lauschten.

Etwas später wandelten wir auf dem Deck des "Rio Pardo" hin und her und ließen eine brünette Aubanerin sich in 'Glut verzehren, während über Steuerbord fern das Leuchtfeuer von Mostardas auftauchte und versichwand, die Schaufelräder des "Rio Pardo" gingen im ruhigen Andante, Biervierteltakt. Alberti aber meinte beim Gutenachtwünschen: "Das war einmal eine angenehme Enttäuschung."

"Aber eine seltene in diesen Breiten, und die soll in meinem Tagebuch verewigt werden."

Das elektrische Licht wurde abgestellt, wir krochen in die engen Rojen, und bald hatten uns die Räder des Rio Pardo in den Schlaf gewiegt. —

Die schrille Glode des Stewards, welche vor den Kabinen zum Aufstehen mahnte, scheuchte auch uns aus dem tiefen Schlummer eines guten Gewissens und einer moskitofreien Kabine.

Herr Alberti saß bereits mit grimmiger Miene im Speisesaale und rührte in seiner Tasse.

"Guten Morgen", grußte ich, "wie geht's Em. Herrlichkeit?"

Aber der sonst so gut aufgelegte Gefährte schien nicht zu Scherzen dissponiert zu fein.

"Da wacht man mit einem richtigen Frühstücksappetit auf", knurrte er, "und bekommt nur eine magere Tasse Kaffee mit einigen strohtrocknen Bo-

lachas, diesen Cakes aus Mehl und Wasser, die noch schlechter sind als Jubenmazzoth."

"Die Fleischtöpfe und Kuchenbleche ber beutschen Dampfer sind eben weit und machen sich aus ber Entfernung nun doppelt schön", tröstete ich ihn und ließ mir eine Tasse Tee reichen, in der ich einige der allerdings gräßlichen Cakes einweichte und so meinen Magen betrog, der auf dem "Rosario" um diese Zeit an gutes Brot und Butter, Kase, Schinken, Gier und andere guten Sachen gewöhnt war.

"Und mit diesem fürstlichen Morgenimbiß soll nun ein vernünftiger Mensch vier Stunden lang bis zum Frühstück umberlaufen auf diesem elenden Rattenkahn!"

Ich aber riet zu einer Morgenzigarre und beredete ben Ergrimmten zu einer kleinen Promenade an Deck. Der Morgen war recht frisch, die Wogen gingen ruhig und der Rio Pardo lief wenigstens seine zwölf Meilen die Stunde längs der Seezeichen, Tonnen, Bojen und Baken, welche auf der ganzen Strecke von Rio Grande bis Porto Alegre das Fahrwasser in der seichten und wegen ihrer vielen Sandbänke gefürchteten Lagoa angeben. An Backbord, nicht sehr weit von unserem Kurs, ragten die Masten eines kleinen Seglers aus den Wellen.

"Wieder ein Opfer der Lagoa", bemerkte ich, "welcher brave Seemann mag da im Sturm mit seinem wackeren Schifflein gestrandet sein?"

"Das kommt leider hier wohl einmal vor, selbst der Postdampser "Biktoria" hat neulich hier einen vollen Tag auf dem Sand und Schlick gesessen", siel ein Passagier ein, der mit uns vom Deck aus das Wrack betrachtete, "aber der Kasten, der dort liegt, hat seinem Herrn endlich den Gefallen getan, auf einen Stein aufzulausen. Sein Herr aber, ein wackerer Portugiese, hat den Kahn schnell noch dis dorthin dugsiert, damit ihn die Verssicherungsgesellschaft nicht etwa noch flott machen und ausstlicken ließe. Dort liegt die Zwiedelarche tief genug, und ihr wackerer Herr wird die schöne Versicherungssumme schmunzelnd eingestrichen haben."

"Also auch hier gibt es schon solche spekulativen Köpfe?"

"Und ob! Kommen Sie erst nach Porto Alegre! Da sind es die Herren Italiener hauptsächlich, welche ein Riesenglück bei Bränden ihrer Läden haben. Die Benda wird gut versichert, und eines guten Tages fällt die Petroleumlampe um. Der Besitzer zerzaust in wildem Schmerze seine dunklen Locken, weicht hoffnungslos der Götterstärke, streicht die Asseturanzsumme ein und gondelt fröhlichen Herzens wieder gen Italia, il bello paese, um dort seinen Wein zu bauen und seine Makkaroni in Ruhe und Frieden zu speisen."

Die Ufer ber Lagoa rudten im Laufe ber Stunden immer näher, gegen neun Uhr passierten wir die kleine Insel Itapoan mit ihrem winzigen Leucht=

turm. Hinter bem Giland erhebt sich die Ruste steil und bilbet so einen grünen Hintergrund für Insel und Leuchtturm, welche sich ausnehmen, wie ein großes Wobell in einer Marineausstellung.

Die Farbe des Wassers war aus dem schmuziggelben und grauen Tone der Lagoa allmählich in ein dunkles Grün übergegangen.

"Das ist der Guahyba, der breite Aussluß des Jacuhy, dessen Mündung sich mit der des Cahy, Rio dos Sinos und Gravatahy vereinigt, und so den seeartig verbreiterten Guahyba bildet, an dem Porto Alegre liegt", wurden wir von einem Mitreisenden belehrt, "in zwei bis drei Stunden sind wir im Hafen."

Die Frühstücksglocke ertönte, und alle Passagiere eilten mit einem leisen Dankesseufzer in den Speisesaal. Alberti war schon ersichtlich besserer Laune, als er die Suppe geschlürft hatte.

"Bo werden Sie in Porto Alegre wohnen?" frug ich.

"Ich wohne meist im Hotel Brazil, weil es deutsch ist."

"Und wie lange bleiben Sie wohl bort?"

"Bielleicht vierzehn Tage. Ich gebenke einige kleine Ausflüge zu machen."

"Da werde ich mir erlauben, Sie zu begleiten, wenn es Ihnen recht ist. Ich kenne ja die Gegend schon."

"Das foll mir boppelt angenehm fein."

Nach dem Frühstück verabschiedete ich mich von meinem Reisegefährten, um nach meinem Gepäck zu sehen. Im fernen Süden muß man selbst auf seine Effekten achten, denn bei dem allgemeinen Gedränge, das sich bei der Ankunft eines Dampfers in Porto Alegre erhebt, gerät leicht einmal ein Koffer als Strandgut in fremde Hände, geht dahin und wird nicht mehr gesehen. Ich rede aus Ersahrung.

Der "Rio Pardo" lief ziemlich nahe dem Strande hin, an welchem Porto Alegre, die Hauptstadt des Staates Rio Grande do Sul, liegt. Pedras Brancas, die Schlachthäuser für die Metropole, ein kleiner Ort am jenseitigen User des Guahyda, war passiert. An Steuerbord tauchte die große Waisensanstalt des Paters Cazique auf, ein weißschimmerndes Häuserviereck mit schlankem Turm, und vor uns stieg in Terrassen aus den grünen Wogen des Guahyda das Panorama von Porto Alegre auf.

Porto Alegre bietet, von der Wassersiete aus gesehen, einen entzückenden Anblick. Aus dem Gewirr der hellen Häuser stechen die großen Regierungssbauten, Kirchen und Warenniederlagen hervor. An dem lang hingestreckten User zieht sich die Reihe der Trapiches und Landungstreppen hin. Segler und Dampfer liegen vor Anker, denn Porto Alegre ist der Brennpunkt des Berkehrs auf dem Guahyba, dem Jacuhy, Taquary, Cahy und Rio dos Sinos, welche wie die Finger einer Hand vor Porto Alegre zusammentressen.

Man will auch ben Namen bes benachbarten Fleckens Biamao [vi-a-mao, ich sah die Hand] aus der Bereinigung biefer Ströme erklären.

Die Stadt schaut schon auf eine lange Bergangenheit gurud. Im Jahre 1642 kamen 60 Familien [casaes = Chepaare] von den Azoren, bauten sich auf dem kleinen Vorfprung in den Rio Guahnba an und nannten die Siedlung Porto dos Casaes. Die Hauptstadt der Proving mar zu jenen Zeiten der Safen Rio Grande. Wegen eines Überfalls auf diese Stadt murde ber Sit ber Regierung aber schon 1663 nach Porto dos Casaes verlegt, das bald ben Namen Porto Alegre annahm. Nach den Stürmen der Farrapenrevolution erhielt Porto Alegre in Anerkennung feiner regierungstreuen Saltung bas Bräditat Cidade leal e valorosa, die treue und tapfere Stadt. Die treue und tapfere Stadt wurde am Morgen unserer Ankunft auch vom Himmel für ihre Berdienste belohnt, benn ber schönste Sonnenschein vergoldete die Turme und Giebel und blinkte auf ben grunen Wogen bes Guahyba, in welche der Rio Bardo den Anker fallen ließ. Die bunten Kähne der Boots= leute umfreisten wie Baifische unser braves Schiff, und von jeder Ruderbank ertonten Ginladungen und Pschiu!, die farbigen Fergen winkten und gestifulierten zu ben Bassagieren hinauf, welche von ber Reling aus bas Banorama von Porto Alegre entzückt betrachteten. Allerdings Dona Elvira, eine Bühnen= prinzessin aus Buenos Apres, die uns bei Tisch erzählt hatte, sie fahre nach Borto Alegre, um sich mit einem Oberftleutnant zu verheiraten, ber ihr in ber argentinischen Centrale seine Liebe gestanden habe, — Dona Elvira schien nicht entzudt zu sein, benn vergeblich spähte sie nach ihrem Don Juan aus. Raum aber mar die Sanitätsbehörde von Bord gegangen, da stürzte alles, was auf der schmalen Schiffstreppe Raum finden konnte, an Deck, und ber Sturm auf bie Bergen und bas Gepack ber Reisenden begann. Friedrich, ben Saustnecht des Sotel do Brazil, hatte ich bald in der Menge erkannt, ihm übergab ich Herrn Alberti in treue Obhut, und bald schwammen die beiden mit einem Sügel Roffer und Taschen dem gastlichen Gestade zu. 3ch aber wartete, bis sich ber Schwarm verlaufen hatte, genoß vom Bromenadendeck aus den Anblick des bunten Treibens und winkte einem jungen Freunde zu, der im eleganten Zweiruderer sich für die nächste Regatta trainierte und eine Weile langsam an Backbord bes Rio Bardo die Riemen finken ließ. Den ersten beutschen Gruß winkte mir ber Sportsman im gestreiften Trifot mit ber Sternmüte gu.

Auch Dona Elvira schien ben ersten Bruß an Bord empfangen zu haben, denn sie war in namenloser But, und ihre schwarzen Augen waren mit Tränen heiligen Jornes gefüllt. Bor ihr stand ein Diener, welcher der holden Dona ein Billet überreicht hatte, das sie in der Hand zusammenstnüllte: Don Juan war zwar nicht zu Schiff nach Frankreich, aber zu Roß

in die Campanha geflohen. Don Juan war nämlich längst verheiratet und Bater mehrerer Kinder. Dona Elvira fauchte noch ein wenig, fand aber wohl, daß verweinte Augen ihrer Schönheit nachteilig seien, ließ sich darum von einem eleganten Spanier zureden und fuhr einige Minuten später mit ihm über die Wogen, mir einen schönen Abschiedsgruß zuwinkend. —

Meine Reisetasche und mich barg der schwarze Antonio in seinem Schinakel, das den stolzen Namen Estrella do mar, der Stern des Meeres, sührte und setzte mich an der Landungstreppe ab, wo mich der Schwarm der moleques mit dem üblichen Ruse übersiel: "Quer que leve a mala, patrão? darf ich Ihnen den Koffer tragen?" Ich vertraute diesen einem der braunen Straßenjungen an und wandelte mit ihm zum Hotel Becker. Hinter meinem kleinen Gepäckträger aber gröhlten einige seiner Kollegen neidisch: "Olha o charuto! Sieh, die Zigarre!", denn charuto ist ein Spipname für die tabakbraunen Wollköpse. Der junge Sohn Hams aber zeigte vergnügt die weißen Zähne und diente den Spöttern mit einem ansehnlichen Kompliment. "Filho da —" verstand ich nur daraus, denn eine Karrete knarrte just über das holprige Pflaster und übertönte die Stimme meines kleinen Rusers im Streite.

Herr Amos, der Besitzer des Hotel Becker, nahm mich gastlich auf, und nach dem üblichen Woher und Wohin wandelte ich zur Praça da Alfandega, um mich zu vergewissern, ob Freund Alberti in dem vornehmen Hotel do Brazil seine Ansprüche erfüllt finde. Er bejahte das sehr vergnügt und hatte auch allen Grund dazu, denn an dem deutschen Tisch, wo er unter dem Präsidium meines Freundes Heinrich Wahrlich eine gastliche Stätte gefunden hatte, sindet selbst der verwöhnteste Reisende alles, was sein Herz erfreuen kann, denn der Wirt Bahlcke läßt nichts auf den alten Auf seiner vorzügslichen Küche und seines wohlgefüllten Kellers kommen.

So beschlossen wir den ersten Abend in der brasilianischen Centrale sehr vergnügt und seierten fröhlich ein kleines Ereignis mit: mehrere Beteranen hatten durch Bermittelung des deutschen Konsulates die vom deutschen Kaiser gestistete Erinnerungsmedaille am gelben Bande erhalten. Da gab es denn einige Tischreden, Trinksprüche und mehrere besseren Flaschen, und als ich Alberti gute Nacht wünschte, erklärte er: "In Roblenz hätte ich den Abend nicht vergnügter zubringen können! Also — auf morgen früh!"



Porto Alegre.

#### Drittes Rapitel.

# In Porto Hlegre und S. Leopoldo.

Abgesehen von etlichem Mosquitosummen, an bas man fich aber im Laufe der Zeit gewöhnt, hatte ich die Nacht in meiner Kemenate ziemlich aut verbracht und faß auf bem breiten Burgersteig vor bem Gitter ber Braça 15 de Novembro, um meinen Stiefeln von einem diensteifrigen Mulattenjungen den nötigen Glanz verleihen zu lassen. Unter den schattigen Bäumen des Blates vor dem Restaurant Suber erwartete mich Herr Alberti schon, und ich folgte seinem Beispiel, ließ mir den Morgenkaffee auf einem der kleinen Tische am plätschernden Springbrunnen servieren und beobachtete ein wenig die Leute, welche in ber Morgenstunde geschäftig die Strafen bevölkerten. Die Köchinnen, fast ausnahmslos farbige Weiber, kamen von der Markthalle, deren weiße Front mit den vielen fleinen Kramläden zu unserer Linken lag. Eine behäbige braune Rüchenfee wandelte an unserem Tische vorbei, den Marktkorb mit Rohl, Möhren, Melonenschnitten, Radieschen und Trauben an der Linken, mahrend die Rechte zwei unglückliche Sühner an den Beinen hielt, daß die Rämme fast über den Boden schleiften. Urme Neger schleppten ihren Fisch an den Kiemen heim, wo er mit der schönen brafilianischen Brühe von Zwiebeln und scharfem Pfeffer ein billiges, aber beliebtes Gericht abgab. Trop ber frühen Stunde schwärmten die Lotterielos= verfäufer wie lästige Hummeln um unseren Tisch und versicherten Herrn Alberti, daß er ein Glücksfind sei. Auf der Rua 7 de Setembro knarrten bie Laftfarren, die Stragenbahnwagen rollten über die Schienen, gellend tonte die Pfeife ihrer Kutscher; Beamte und Angestellte der Geschäfte eilten

zu den Bureaux und Kontoren, Arbeiter gingen zu Fabriken und Werkstätten, die Milchleute trabten hoch zu Roß durch die Menge, rechts und links am Sattel schaukelten blecherne Milchkannen zum Trabe der unansehnlichen Klepper; ein höherer Offizier, die schwarze Ordonnanz hinter sich, ritt auf prächtigem Rappen, die Jugend wandelte mit der Schulmappe den Quellspläßen der Weisheit zu, und der schwarze Polizist im dunklen Rock und Käppi sorgte für die nötige Ordnung in dem regen Treiben.

"Die Leutchen hier scheinen, soweit sie nicht zum offenbaren Proletariat gehören, viel Wert auf ihr Außeres zu legen", beobachtete Alberti.

"Ganz recht! Der Brasilianer liebt es, so elegant als eben möglich, aufzutreten. Der Anzug muß den letten Schnitt verraten, Lackstiefel und Seidenhut, elegante Kravatte und ein möglichst brillanter Siegelring gehören ebenfalls zur Toilette des hiesigen Gentleman. Als solchen aber betrachtet sich auch der grünste Ladenschwengel. Daheim mag es noch so primitiv zugehen — auf der Straße muß er nobel aussehen. Um Nachmittage werden Sie diese Wahrnehmung übrigens in noch größerem Waße an der Damenwelt machen können."

An dem Kiosk vor der Praça 15 de Novembro erstanden wir ein Päckchen Maiszigaretten und die neueste Nummer der "Deutschen Zeitung". Aus meinem Zigarettenpäckchen zog ich ein Miniaturbild des Farrapensgenerals Bento Gonçalves, Herr Alberti eine Boudoirscene ziemlich ansstößiger Natur.

"Welche Fabrik wird wohl den größeren Absat haben, die patriotische ober die andere?" überlegte Alberti.

"Ohne Zweifel die lettere. Sie muffen erst den Geschmack der Brasilianer tennen lernen, um zu verstehen, wie richtig Ihr Zigarrenfabrikant auf die lascive Seite des Nationalcharakters hier spekuliert."

Schräg über die Rua 7 de Setembro gingen wir zum Mercado.

"Warum ist diese Straße nach dem siebenten September, der Plat dort nach dem fünfzehnten November benannt?"

"Der Brafilianer liebt es, Straßen und Pläte nach nationalen Gebentstagen zu benennen."

"Hat die Nation deren viele?"

"Es geht an. Alle kenne ich nicht, aber ich weiß, daß durch die Herren Republikaner alle chriftlichen Feste abgeschafft und an deren Stelle folgende Festtage zu feiern sind: Um 1. Januar das Verbrüderungsfest der Menschheit."

"Na ja, an manchem Sylvesterabend habe ich mich schon mit Leuten verbrüdert, die mir am folgenden Tage total unbekannt waren. Aber laffen Sie weiter hören!"

"Am 24. Februar: Proklamierung der Verfassung von 1891."

"Bas fteht benn barin?"

"Weiß ich selber nicht. Dann haben wir am 21. April: Erinnerungssest an die Märthrer der Freiheit in Brasilien, durch Tiradentes repräsentiert."
"Wer war dieser Tiradentes?"

"Ein Revolutionär in Minas Geraes, den die damalige portugiesische Behörde vierteilen ließ."

"Pfui! Solche Brutalitäten sollte man den Bleifüßen gar nicht zustrauen!"

"Der 3. Mai ist ber Erinnerung an die Entdeckung Brasiliens durch Pedro Asvares Cabral im Jahre 1500 geweiht. Der 13. Mai bringt das Berbrüderungssest der Brasilianer, der 14. Juli die Gedenkseier an die Erstürmung der Bastille in Paris, weil dieses Datum den Geburtstag aller Republiken bilden soll. Am 7. September seiert man die Erklärung der Unabhängigkeit Brasiliens durch Dom Pedro I. Der 20. September soll an die Proklamation der Republik von 1835, den Farrapenkrieg in Rio Grande, mahnen, der 12. Oktober an die Entdeckung Amerikas, der 2. November ist Allerseelentag geblieben."

"Feiert man ihn hier wirklich allgemein?"

"Aber gewiß! Da wallt alles zu den Friedhöfen. Die koftbarsten Kränze, natürlich künstlich gesertigte, werden den Tag über an die Katastomben gehängt, Lichter brennen auf den Gräbern, alles besucht die Ruhesstätten der Angehörigen oder geht aus Neugierde auf den Gottesacker, die Bataillone der Garnison lassen Seelenmessen für gefallene Kameraden lesen — pietätvoll ist der Brasilianer. Es gibt allerdings auch weniger pietätvolle Burschen im Lande, und daher nimmt man am Abend die kostbaren Kränze wieder mit heim, um sie nicht den Herren Langsingern zu überlassen. — Der November bringt dann noch am Fünszehnten die große Feier der Erklärung Brasiliens zur Republik, denn seit dem 15. November 1889 leben wir nicht mehr im Kaiserreich, sondern in den Bereinigten Staaten von Brasilien, der Republica dos Estados Unidos do Brazil."

"Sind das alle Feiertage?"

"So ziemlich, denn die Kirchen feiern allgemein die christlichen Feste trot des Jakobinertums, und das Bolk mit ihnen. Dazu kommen noch Prozessionen, Heiligenfeste und andere Gedenkseiern nationaler Tage, die nicht offiziell angegeben sind. Am eifrigsten beobachten die Regierungsschulen die Feiertage aller Arten, denn die Senhores Prosessiones und Senhoras Prosessionas benutzen den geringsten Anlaß, die aula publica zu schließen und sich einen Ruhetag zu gönnen."

"Die Jugend nimmt das gewiß nicht übel auf." Damit schritten wir durch das Tor des Marktes.

Der Mercado Porto Alegres entspricht den Markthallen aller größeren Städte Brasiliens, doch herrscht hier im Gegensatz zu den Anlagen des Marktes zu Rio Grande eine verhältnismäßig große Sauberkeit. Was das aber in den romanischen Ländern bedeuten will, versteht nur der, welcher Nase und Auge oft in abscheulichster Weise hat beleidigen lassen müssen. So ist es eine allgemein verbreitete Unsitte in den kleineren Städten, alle Abwässer einsach auf die Straße zu gießen, und die pestilenzialische Atmosphäre in manchen Straßen Rio Grandes, besonders vor eintretendem Regen, benimmt mir in der bloßen Erinnerung oft heute noch den Atem. Der Bürgermeister von Porto Alegre, Dr. Montaury, ist allerdings nicht nur ein sehr befähigter, sondern auch energischer und sleißiger Beamter, also in Brasilien ein weißer Rabe. Er hält auf Ordnung und Reinlichkeit.

Nachdem Herr Alberti seine Sinne an den aufgestapelten Schäßen des Mercado erfreut hatte, wandelten wir zunächst die breite Rua 7 de Setembro zurück. Dort hat der Großhandel seinen Sig. An der Ecke der Rua General Camara ragt das stattliche Gebäude der Provinzialbank, des Banco da Provincia.

"Giebt es feine beutsche Bant bier?"

"Man sagt, die beutschbrasilianische Bank wolle eine Zweigstelle für Vorto Alegre errichten."

Links und rechts prangten die Firmen der Großkaufleute, von denen uns natürlich die deutschen in erster Linie interessierten. Die Rua 7 de Setembro ging in die Rua Boluntarios da Patria über, und in beiden Straßen konnten wir eine Menge von Großsirmen mit deutschem Namen lesen. Da war Huber, Bromberg, Rech, Schneiders, Hänßler, H. D. Meyer, Dörcken, Schroeder, Alscher, Pohlmann und viele andere. An der Fassade vieler Handelshäuser ragten über den Wappenschildern die Flaggenstangen der Konsulate, zumeist vertreten durch die Chefs der großen Firmen. Deutschland aber hat ein Berufskonsulat, und wir wurden vom Herrn Generalkonsul Koser mit aller Freundlichkeit und einem Entgegenkommen ausgenommen, wie man es selten in der Welt finden wird.

Die Rua dos Andradas ist die Hauptverkehrsstraße von Porto Alegre. Läben aller Branchen, sehr glänzende Auslagen, auch viele beutsche Firmen lenkten unsere Blicke auf sich. Ich aber begrüßte meinen Landsmann Hans Krahe, bessen stattliche Buch= und Kunsthandlung die deutsche Lesewelt des Staates mit den Erscheinungen der heimatlichen Berlagsanstalten versieht. Da lagen die Rosegger und Reuter, Raabe und Ompteda, Fontane und Ihsen, Baumbach und Scheffel, Sudermann und Suttner zum Verkause aus, die billigen Kürschner= und Engelhornbände waren in vollständigen Ausgaben auf Lager, daneben natürlich die Werke französischer, englischer, portugiesischer,

spanischer und italienischer Autoren, benn die Kundschaft der altrenommierten Firma redet in mancherlei Zungen.

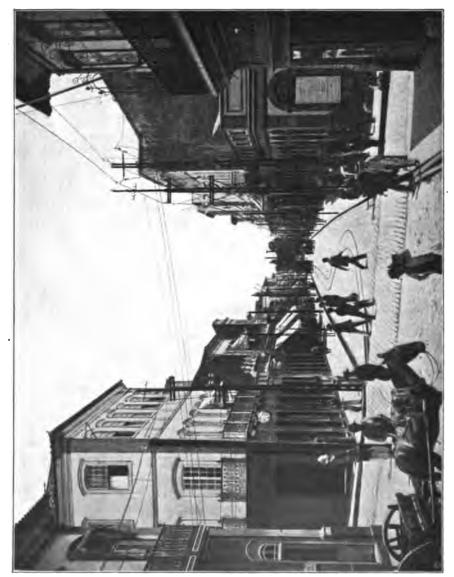

Alberti war erstaunt über die Reichhaltigkeit des Lagers. Aber der Geschäfts= inhaber versicherte uns: "Es giebt keinen Artikel, kein Handelsobjekt irgendwelcher Art, das Sie nicht bei deutschen Firmen in Porto Alegre haben könnten".

Straßenbild: Porto Alegre.

In der Tat überzeugten uns die deutschen Namen in allen Straßen der Stadt von der Bielseitigkeit des deutschen Handels. Alle Handwerke und Industrieen, Künste und Wissenschaften waren durch Deutsche vertreten. Schon die Gediegenheit der Auslagen nahm uns für die Deutschen Porto Alegres ein, während die schreiendsten Reklameschilder und hochtrabendsten Titel oft über den elendesten Quetschen der Portugiesen, Brasilianer und Italiener prangten. Mit Vergnügen lasen wir da "Großes Weltmagazin" über einer Spelunke, in der ein Hausen Aarque, ein paar Stränge Zwiebeln, ein Sack Bohnen und einige Fässer Schnaps lagen. In dem schluck Cachaça und plauderte mit der settigglänzenden Portugiesin, welche in diesem Weltzhaus waltete.

An der Redaktion der "Deutschen Zeitung" konnte ich nicht ohne Gruß vorbeigehen. Hier saß Herr Arno Philipp auf dem Dreifuß und sann wieder über ein politisches Problem nach. Er ist heute wohl der begabteste Journalist deutscher Junge im Staate, vielleicht in Brasilien überhaupt, und seine besonnene Haltung hat viel dazu beigetragen, die Beziehungen der Staatseregierung zu den Bestrebungen des Deutschtums in ein freundliches Verhältnis zu bringen. Bor dem Kassenschaft aber stand Herr Cäsar Reinhardt und sang mir ein kleines Lied von den Nöten eines deutschen Verlegers in Brasilien, obwohl er es eigentlich nicht nötig hatte.

Die enge Straße schritten wir hinauf zur protestantischen Kirche. Die Gotteshäuser der Stadt sind nicht monumental gehalten. Die Igreja Matriz, die Doreskirche, obwohl dem römischen, also vorherrschenden Kultus geweiht, zeichnen sich durch keine architektonischen Schönheiten aus, die Doreskirche [dores — Schmerzen] mit ihren unvollendeten Türmen, aus Backsteinen aufzgesührt, machte einen sast trostlosen Eindruck.

Porto Alegre ist Sitz eines Bischofs, und ein Priesterseminar sorgt für den hierarchischen Nachwuchs, damit die Freimaurerlogen nicht allmächtig werden. Logengebäude aber trifft man in jeder brasilianischen Stadt, wenn auch die Geistlichkeit hin und wieder einem Mitgliede der Loge das kirchliche Begräbnis verweigert und so einen kleinen Lokalsturm entsesselt, der nach einigen starken Stößen wieder in ein sanstes, stilles Säuseln übergeht.

Die protestantische Kirche ist einsach, aber würdig gehalten. Der Geisteliche ist zugleich Leiter einer beutschen Mädchenschule, beren Klassen wir wohlbesetzt fanden. Nationale und beutsche Lehrkräfte walten hier ihres mühsamen Amtes. Wenn man aber die im Durchschnitt sehr aufgeweckten Mädchen ber Oberklassen gleich fertig im Deutschen, Portugiesischen, Engelischen und Französischen sindet, so begreift man, welche große Wohltat den Böglingen in Gestalt einer deutschen Mädchenschule geboten wird. Die Durchs

schnittsbrasilianerin ist nämlich unglaublich unwissend. Sich gut kleiben, ein wenig Klavierspielen, sehr viel tanzen — das sind die Bestandteile der gesellschaftlichen Bildung der Senhoritas und Senhoras Brasiliens. Wie singt doch ein Schnadahüpst\*), eine trova popular?

As moças de Porto Alegre São lindas e dansam bem, Vestidos todos rendados, Pés pequenos ellas têm. Die Madchen von Borto Alegre Sind reizend und tanzen gar fein; Sie prangen in Kleidern mit Spiten, Wie find ihre Fuße fo klein!

Die nächste Querstraße, die Rua S. Rasael, brachte uns an die bekannte beutsche Hülfsvereinsschule. Porto Alegre ist reich an beutschen Bereinen, denn drei Deutsche gründen im Notfalle auch im Auslande drei Bereine. So giebt es auch in Porto Alegre Gesellschaften jeder Richtung und Schattierung, die Germania in ihrem vornehmen Klubhause, den Musterreiterstlub in launig geschmückter Trinkstude; Krieger und Sänger, Turner und Schützen, Radsahrer und Ruberer, Evangelische und Katholiken, Arbeiter und Handelscherren — sie alle haben ihren Berband. Der deutsche Hülfsverein aber hat das nüglichste Werk gestiftet, die schöne und gutgeleitete Schule. Ein prächtiger Sandsteinbau mit hohen, luftigen Schulsälen, kühlen Korridoren, Turnplat, Sammlungen sür den Unterricht in den Raturwissenschaften bilbet das äußere solide Werk, darin walten ersahrene Lehrkräfte ihres Amtes, und die Leistungen der Schüler sind denen deutscher Realschüler dis zur Sekunda mindestens gleichwertig. Die Hülfsvereinsschule wird sicherlich im Lause der Zeit auch die Ziele einer lateinlosen Realschule erreichen.

Die Rua Senhor dos Passos verfolgend, gelangten wir in sanftem Steigen in die Oberstadt, wo die Gebäude der Regierung die Praça Marechal Deodoro umsäumen. Marschall Deodoro da Fonseca war der erste Präsident der Republik Brasilien.

Die Wachen vor den einzelnen Gebäuden, Infanteristen in roten Hosen und dunklen Wassenröden, Artilleristen in schwarzem Rock, Lanzenreiter in hellblauem Wams, weißem Bandolier und rotem Käppi schilderten mit aufgepslanztem Seitengewehr oder blankem Pallasch und deuteten damit die Nähe der hochmögenden Obrigkeit an. Da liegt der Palast des Präsidenten, das Gebäude der Staatsregierung, das Ober-Tribunal, das Schahamt und dicht dabei das Theater S. Pedro. Eine flatternde rote Flagge meldete der Bürgerschaft, daß am Abend Borstellung sei.

"Hot das Theater S. Bedro ein ständiges Personal?" "Aber woher denn? Hin und wieder kommt eine italienische Opern=

<sup>\*,</sup> Aus Kojerig' Deutscher Boltstalender für Brafilien auf das Jahr 1901, redigiert von B. Emil Gans, S. 186. D. B.

kompagnie aus Buenos Apres ober Rio, meistens britter Güte, gibt ein paar mal den Trovatore, Carmen, Traviata und Guarany, letztere Oper ist das Wert des einzigen Komponisten von Ruf, den Brasilien hervorgebracht hat, des verstorbenen Carlos Gomes. Für die Kunst ist der Brasilianer wenig beanlagt. Sehen Sie nur die paar Denkmäler an, die auf den Plätzen dieser Stadt prangen, so haben Sie schon eine Probe des geringen Geschmacks. Nicht nur in der Politik, auch in der Kunst ist der Brasilianer der echte Dilettant."

"Aber für die Musik hielt ich ihn doch als liederfrohen Romanen für sehr beanlagt."

"Lieberfroh? Ja, wo hören Sie benn ein vernünftiges Lieb? In ben Salons werden nur italienische Sachen gesungen, die deutschen Kreise, in denen man allerdings Beethoven und Wagner, Mozart und Schubert mit vieler Liebe pflegt, kommen hier nicht in Betracht. Das eigentliche Volk hier hat gar keine Volkslieder. So zeigte mir einst ein Regierungslehrer die amtliche Schulordnung für den Staat, das regimento interno das Escolas elementares, wo es bei der Aufzählung der Unterrichtsgegenstände unter Nr. 6 heißt: "Der Gesangsunterricht soll eine Stunde in der Woche aussüllen, abgesehen von Übungen im Singen, welche täglich in den Pausen, beim Anfang oder Schluß des Unterrichtes stattsinden sollen". Dabei hat die Schulbehörde nicht ein einziges Liederbuch, das sie ihren Lehrern empsehlen könnte. Daher kommt es, daß sich der Bolksgesang auf kleine Lieder und Vierzeilen recht flachen Inhaltes beschränkt. Ich habe zufällig die letzte Ausgabe des Koseritz-Kalenders in der Tasche, darin sinden Sie eine hinreichende Brobe der Bolkspoesie."

Ich gab bem Freunde das Exemplar, und unter den Bäumen vor der Santa Casa da Misericordia, dem allgemeinen Krankenhaus, warf er einen Blick hinein.

Lá dentro, disse teu peito, Eu desejava morar, Não estorvando quem móra, Dize-me si tem logar?

Mandei fallar á tua mãi, Foi dia de sexta-feira; Ella me disse que sim, Que não te tinha para freira.

Eu amei uma casada, Me puz a considerar: Por mim deixa o seu marido, Por outro me ha de deixar. In beines Herzens Witte Ich möchte gerne wohnen. Uch, ftör' ich niemand, bitte, Laß mich darinnen wohnen.

Ich ließ bei beiner Mutter fragen, Es war an einem Freitag früh; Sie ließ ein freundlich Ja mir sagen, Und Ronne werben sollt'st du nie.

Ich liebte eine Frau einmal, Bur rechten Zeit bedachte ich: Um mich verläßt sie den Gemahl, Wit einem andern prellt sie mich.



Typus einer Dame ber beutschbrafilianischen Gefellschaft.

"Bitte, das genügt!" sagte Alberti und reichte mir das Buch zurück, "aber ist denn das Theater immer gut besucht bei Opernvorstellungen?"

"Selten. Das gewöhnliche Bolk hat nicht die Mittel dazu, die Damenwelt tuts nicht unter Logenpläten, und da bedenkt sich auch der Bürger oft, wenn er für eine kleine Camarote, wie die Loge genannt wird, für einen Abend zwanzig dis dreißig Mark bezahlen soll. Die Opernkompagnien machen daher fast alle schlechte Geschäfte. Biel besser sind die Operettengesellschaften und Tingeltangel daran. Benn Sie heute Abend einmal in die große Zirkusdude an der Rua Boluntarios da Patria gehen, da sinden Sie keinen Stuhl unbesett. Auf der Bühne giebt man ein Ausstattungsstück

"A mulata", gespickt mit den gewagtesten Andeutungen und groben Zoten — das ist nach dem Geschmacke des großen Hausens, auch Damen sind in den Logen zu treffen. Alle sinden dann morgen früh doch A mulata etwas frech, gehen aber morgen Abend heißhungrig wieder hinein und schreien bei den Schlagern Bis! Bis! und klatschen wie die Wahnsinnigen. Das geswöhnliche Bolk hat seine Sonntagsvergnügen: Hahnenkämpse und Pserdesrennen, bei denen dis zur Unsinnigkeit gewettet und gespielt wird.

Nun lassen Sie uns aber umkehren. Wollen Sie noch einen Blick auf die Barzea, den großen ebenen Plat vor der Militärschule werfen, Campo da Redempção genannt? Nein? Dann schlage ich vor, wir gehen zum Frühstück, es ist halb Elf."

Aber wir sollten doch noch auf den Campo da Redempção kommen, denn einige Minuten später fing uns Herr Wahrlich ab und lud uns zu einem kleinen Frühtrunk bei "Mutter Scheid" ein. An der Varzea besitzt die alte Dame ein hübsches Anwesen, auf dem eine Gärtnerei betrieben wird. Das freundliche Haus ist ganz echt im Stil der kleinen rheinischen Dorf-wirtshäuser gehalten, und dei einer Flasche echten Rheinweines, denn Frau Scheid besitzt heute noch am Rhein ihr kleines Weingut, vergaßen wir fast, daß uns Hunderte von Weilen von des Rheines grünen Ufern, von Loreley und Rüdesheim trennten.

In einem fleinen beutschen Sotel am Strande frühstückten wir recht

gut, und die heitere Laune mehrerer Musterreiter, die eine kleine Erholungs-pause in Porto Alegre verlebten, steckte auch uns an, besonders als einer der Heine Geschichte von der Gläubigkeit und dem guten Herzen des Gastwirtes zum Besten gab.

"Da kam eines Tages", erzählte er, "ein Fremder mit dem "Itaituba" angeblich von Rio an, hatte mehrere Reisetaschen und einen allmächtig großen und schweren Koffer bei sich. Unser Wirt erstarb fast in Ehrsurcht vor dem Gast, der äußerst nobel austrat, hin und wieder eine Flasche Sekt zum Frühstück trank, aber schon nach den ersten drei Tagen die Zeche schuldig blieb. Der Wirt aber erwähnte davon nichts, denn einen Gast mit solchem große



Deutiche Rinber.

artigen Gepad wollte er nicht verlieren. Der Frembe lebte so ein paar Wochen herrlich und in Freuden, hin und wieder wurden Backete von ihm abgesandt und anscheinend gute Geschäfte gemacht. Eines Tages reifte er angeblich für zwei Tage nach S. Sebastiao do Cahn, bat aber, ihm bas Bimmer zu reservieren, mas der Wirt mit tiefster Ergebenheit versprach, benn ber große Roffer stand ja noch auf bem Zimmer, und selbst im Berein mit dem Rellner vermochte ber Gaftwirt das Ungetum nicht von der Stelle zu rücken, so schwer war es. Die beiden Tage vergingen, der Gaft kehrte nicht zurud, und der Kellner wurde bedenklich mißtrauisch. Aber der Wirt verließ sich auf den Koffer. Als aber vierzehn Tage verstrichen waren und noch fein Fremdling zurückgekehrt war, wurde auch der Wirt nachdenklich und befahl, den Roffer zu öffnen. Der Deckel wurde vom Schloffer gelüftet - und entsetz schaute der gläubige Gastwirt in eine gahnende Leere. Nicht ein Stückhen Ware, nicht ein Faben war darin vorhanden, aber zwei feste Schrauben waren burch ben Boben bes Koffers in die Dielen bes Zimmers gebohrt und hielten den Roffer an feinem Blate unbeweglich fest. Darum hatte ber Wirt mit dem Rellner vergeblich bas schwere Gepackstud aufzuheben versucht.

Da schlug sich der brave Wirt mit der flachen Hand auf die Denkerstirn und stöhnte: Man lernt doch nie aus!" —

Den Nachmittag beschlossen wir zu einem Ausfluge nach S. Leopoldo Funte, Brasilien.

am Rio dos Sinos zu benutzen. Um drei Uhr trasen wir daher in dem einfachen Bretterhaus zusammen, welches das Stationsgebäude der Eisenbahn bildet, die von Porto Alegre über S. Leopoldo nach Neu-Hamburg, Novo Hamburgo, läuft und durch Anschlußstrecken nach der Italienerkolonie Caxias im Norden und dem deutschen Siedelungsbezirk Taquara do Mundo Novo im Osten verlängert werden soll.

Die Wagen der Bahnen in Brasilien führen nur zwei Wagenklassen. Die erste benutzen die Beißen, die zweite die Farbigen und auch Bauers-leute, die sparen wollen. Die Fahrpreise sind ziemlich hoch.

Wir saßen balb in unseren bequemen Rohrsitzen, welche an den Längsseiten des Waggons angebracht sind, sodaß die Mitte für den durchlaufenden Gang frei bleibt, eigentliche Abteile gibt es nicht. Hier lernten wir auch die ersten deutschen Kolonisten kennen, welche in Geschäften am Morgen in Porto Alegre geweilt hatten und nun den heimatlichen Pikaden des Munizips S. Leopoldo wieder zueilten. Natürlich knüpften wir ein Gespräch mit einem Alten an, der uns freundlich Auskunft über alles gab, was unsere Ausmerksamkeit während der Fahrt heraussorderte. Sein Dialekt war unverkennbar der rheinische, wenn auch hier und da mit einem verdorbenen portugiesischen Wort durchsett.

Der Zug rollte mit der Geschwindigkeit unserer Personenzüge dahin, ber Rio doß Sinos blieb eine Weile zur Linken, um dann hinter Gebüsch und Wald zu verschwinden. Zur Rechten tauchten einzelne Häuser auf, Bieh ging auf den großen Weiden, einzelne Mandioca= und Maisplantagen ver=rieten Spuren von Ackerban.

In Canoas hielt ber Zug, hier stärkten wir uns an einer Tasse Kaffee und Pastetchen, benn ber Kaffee am Bahnhofe in Canoas gilt als vorzüglich. Wir konnten bas Urteil nur bestätigen. Um Bahnhofe überschrie ein Obsteverkäuser ben anderen, denn es war die Zeit der bergamotas, kleiner süßer Orangen mit leichtlöslicher Schale. An Stäben waren die teilweise noch grünen Früchte angeschnürt, und die eifrigen Jungen suchten sie an jedem Fenster des Zuges an den Mann zu bringen.

Der Eisenbahnstation gegenüber liegen hübsche kleine Villen, meistens Sommersitze von Portalegrensern, die im Dezember und den folgenden Monaten des Hochsommers der Hitz entfliehen, die in manchen Jahren in der Hauptstadt fast unerträglich ist. Hier, im grünen Walde, erholt sich der Großstädter von der Mühe des Tages.

Eine Stunde waren wir im Zuge seit der Absahrt von Porto Alegre gewesen, als wir in S. Leopoldo ausstiegen und den Fuß auf den klassischen Boden der ältesten deutschen Kolonie im Staate Rio Grande do Sul setzen. S. Leopoldo liegt am Fuße eines hügels in einer Niederung und ist daher leicht Überschwemmungen ausgesetzt. Der Ort ist in regelmäßigen Straßen angelegt, von denen manche allerdings noch ungepflastert sind. Rur die Bürgersteige sind an diesen mit Steinplatten ausgelegt. Die Häuser sind meistens einstöckige Gebäude mit hellgestrichenen Fronten und großen Schiebesenstern mit vielen kleinen Scheiben. Tagsüber ist die untere Fensterhälfte hochgeschoben, sodaß wir leicht einen Blick in die Häuser wersen konnten. Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung, die aus etwa 5000 Seelen bestehen mag, scheint die Kleinindustrie zu sein. Besonders zahlreich ist das Handwerk der Sattler und Schuster vertreten. Bon S. Leopoldo gehen die Sättel dis auf das Hochland von S. Francisco de Paula und die "Schlappen", sederne Pantossel ohne Hacken, in alle Richtungen des Staates hinein. Über die Häuserzeilen erhebt sich die stolze katholische Kirche und das ragende Gedäude des Issuitenkollegs. Hier ist das Zentrum für die Tätigkeit der Issuiten im Staate Rio Grande de Sul.

Wir ließen beim Bater Reftor anfragen, ob uns eine Besichtigung ber Anstalt gestattet sei. Der Bote brachte eine beighende Antwort guruck. Im Empfangszimmer zu ebener Erbe empfing uns ein beutscher Bater und machte ben Führer. Durch lange Korribore, Treppen hinauf und hinab, geleitete er und zu ben Lehrfälen, Arbeiteraumen, Mufifübungezimmern, hellen und luftigen Schlaffälen, in benen überall eine peinliche Ordnung herrschte. großen Speifesaal warfen wir einen Blick auf die langen, weißgedeckten Tafeln mit fehr sauberen Gebecken und Bestecken, in der Rapelle saben wir natürlich alle Bracht und herrlichkeit Roms, in ben Galen ber naturwissen= schaftlichen Sammlungen aber fehr forgfältig zusammengestellte Schäte aus allen Gebieten ber brafilianischen Fauna, vom buschigen Fell bes großen Ameisenbars, ber geflecten Saut bes Jaguars bis zu ben Sunderten ber schillernden Falter und glänzenden Räfer des Urwaldgebietes. Sammlungen von Indianergeräten, Waffen und Schmucksachen, physikalische und mathematische Lehrmittel, mineralogische Raritäten und eine reichhaltige Bibliothek erganzten den wissenschaftlichen Apparat der Batres. Für die leibliche Übung ber ihnen anvertrauten Jugend forgte ein großer Turn= und Spielplat, ein Schwimmbad und ein Fechtsaal, in welchem zu den Kommandos eines italienischen Fechtmeisters Stoß und Barade geübt wurde. Gin großer Bersammlungssaal, Billardzimmer und eine Bühne mit Rulissen und Sintergrund standen zu gemeinsamer Reier und Geselligkeit zur Berfügung. Institut tann natürlich nur mit großen finanziellen Mitteln gegründet werben, und hier in S. Leopoldo hat ber Orben bes Ignag von Lopola einmal gezeigt, daß er biese Mittel in reichlichem Mage besitt und anzuwenden weiß.

Der Bilbungsgang der Schüler ist dem bekannten System der Jesuiten angepaßt. Sie haben natürlich einzelne Modifikationen zu Gunften der

Eigentümlichkeiten ber Brasilianer eintreten lassen. So teilen sie die Schüler in militärische Rangklassen ein, ältere Schüler mit dem Range eines Obersten, auf den Ärmeln, Kragen und Schultern die goldgestickten Abzeichen und Galons wirklicher brasilianischer Offiziere des entsprechenden Ranges in versteinerter Nachbildung, befehligen ihre Regimenter; Majors, Hauptleute, Tenentes, Abjutanten — alle spielen Soldat und tuen sich nicht wenig darauf zu gute; die Patres kennen die Schwächen der Brasilianer. Der Ehrsgeiz der Schüler wird durch öffentliche Belohnungen und Kennung der Namen der Ausgezeichneten in den gedruckten Jahresprogrammen gereizt. Daß freilich der sleißige Besuch der Messe zur Erhöhung der Zeugnisprädikate dienen kann, ist bei den Zielen der Jesuiten sehr erklärlich.

Tropdem die republikanische Verfassung offiziell nichts von religiösen Orden und ihren Bestrebungen kennt, haben es die Iesuiten doch durchzusehen gewußt, daß die Abgangsprüfung an ihrem Kolleg in S. Leopoldo zum Studium an den Akademien und Kriegsschulen des Landes berechtigt. Daher ist es verständlich, wenn viele Brasilianer, auch nicht wenige Deutsche, ihre Söhne mit erheblichen Geldkosten dem Jesuitenkolleg anvertrauen, um ihnen den Zutritt zu den Lausbahnen der Advokaten, Arzte, Regierungsbeamten und Offiziere zu sichern, wenn die Eltern auch selbst den Bestredungen der Jesuiten nicht immer hold sind. Daß aber der Orden Jesu durch die Borbildung der zukünftigen angesehenen Bürger des Landes sich einen großen Einsluß auf die politische Entwicklung des Staates selbst sichert, ist zweisellos, und die Zukunst wird vielleicht das Fazit aus dieser klugen Tätigkeit ziehen.

Neben dem Bau der Bäter des Ordens Jesu erhebt sich das Gebäude der Lehrschwestern, welche sich der Erziehung der Töchter der guten Gesellschaft des Landes widmen. Der Unterricht ist derselbe wie bei allen solchen klösterslichen Instituten; äußerliche Fertigkeit, besonders in Handarbeiten, Zeichnen und Musik und eine Erziehung zu strengkirchlicher Gesinnung sind die Hauptziele, denen die Schwestern nachstreben.

Daß neben diesen wohlgerüsteten Hochburgen des Alerikalismus die Bestrebungen anderer Bereinigungen einen harten Stand haben, liegt auf der Hand. Die protestantische riograndenser Synode hat längst erkannt, daß eine deutschsevangelische Schule mit gehobenen Zielen als Gegengewicht zu der Arbeit des Jesuitenordens sehr notwendig sei, besonders für unsere deutsche Koloniebevölkerung. Daher hat man vor einigen Jahren die deutsche Synodalschule zu Santa Cruz mit Internat für auswärtige Schüler gegründet. Zu einer freien, fröhlichen Entfaltung ist das junge Institut trop der Tüchtigkeit seiner Direktoren und Lehrer noch nicht gekommen. Ist die materielle Ershaltung eines solchen größeren Lehrinstituts schon ein recht großer Sorgens

steine dazu, die durch Sifersücktelei, lokales Interesse und Anseindungen oft recht ärmlicher und erbärmlicher Natur besonders den Stellen und Anseindungen oft recht ärmlicher und erbärmlicher Natur besonders den jüngeren Kräften in den Beg geworsen wäre als die Erhaltung guter Synodalschulen und die Kräftigung junger Gemeinden, besonders auch die Erweiterung der Synodalschule zu Santa Cruz, so kommen noch allerlei Steine dazu, die durch Sifersücktelei, lokales Interesse und Anseindungen oft recht ärmlicher und erbärmlicher Natur besonders den jüngeren Kräften in den Weg geworsen werden, die sonst wohl ihr Wissen und ihre Kraft in den Dienst einer wichtigen deutschen Sache stellen würden. Es sehlt der protestantischen Synode ein Geheimmittel, das den Orden Iesu so start ershält, nämlich der Korpszeist. An dieser Tatsache kann auch der beste Wille einzelner nichts ändern.

In S. Leopoldo selbst hat seit fünfundzwanzig Jahren Dr. W. Rotermund die Flagge des Deutschtums neben dem Wirken auf rein kirchliche protestantischem Gebiete hochgehalten trop mancher Stürme, die einen weniger sesten und zielbewußten Mann zu Boden geworsen hätten. Er dient nicht nur der Kirche und Schule in S. Leopoldo selbst, sondern ihm verdankt die deutscheprotestantische Bevölkerung die erste Organisation der weit verstreuten Gemeinden zu einem einheitlichen Ganzen. Daß er freilich längere Jahre sich von dieser Arbeit gewandt hatte und vielleicht zu verbittert der gemeinsamen Sache seinen bewährten Rat und seine kluge Überlegung entzog, ist nur ein Beweiß für die mangelnde Einheitlichkeit der sonst verdienstlichen Arbeit der Synode.

Wir trasen Herrn Dr. Rotermund in der Druckerei seiner Zeitung, wo er die Bürstenadzüge seiner Zeitung, der Deutschen Post, korrigierte. Er begrüßte uns in seiner ruhigen und gemessenen Weise, führte uns durch die wohlbesetzte Buchhandlung, in der sein Sohn als Fachmann herrscht, und dann ins Pfarrhaus zu einem Plauderstündchen. Er gab manches aus dem Schatz seiner reichen Erfahrung zum besten und riet uns dringend, einen Tag zu einem Aussluge nach Neu-Hamburg und zu den beiden Wassersällen, dem großen im Teewald und dem kleinen in der Pikabe 48, zu benutzen.

Die Tour zu den Wasserällen ist keine schwierige. Die Eisenbahn wird bis Neu-Hamburg benutt, von dort reitet man die Dois-Irmãos zwei Brüder], einen Abhang mit doppelter Bergspitze, hinauf, und diese Mühe wird durch herrliche Fernblicke über S. Leopoldo bis nach Porto Alegre hin belohnt. Der Weg läuft weiter durch die Schwaben- und Baumschneiz, blühende deutsche Bauernpikaden, etwa zwei Stunden lang dahin, dis er in den Urwald tritt, der hier den Kamm des Gebirges, der Serra do Mar, bedeckt. An einem reizend gesegenen Kirchlein vorbei geht es ins Tal, in

bem man gewöhnlich übernachtet, um am folgenden Morgen zu dem achtzig Meter hoben Bafferfall bes Rio Cadea aufzubrechen. Etwa in einem Biertel ber gangen Sohe bes Wassersalles fann man hinter ben stürzenden Wassern auf einem schmalen Bfade hinschreiten, zur Rechten die ragende Felswand, zur Linken den Abgrund, in den die schäumenden Wogen des Rio Cadea hinabbrausen. Eine üppige Begetation von Cipos und anderen Lianenarten verbectt ben Blid in die graufige Tiefe einigermaßen. Diefer Pfad hinter bem schäumenden Fall ist durch Zufall vor Jahren entdeckt, ebenso eine kleine Boble baran, in ber man bas Stelett eines Indianers fand. Über gefturzte Baumstämme, von Fels zu Fels klettert man zu dem Tal hinab, mitten im Bette bes sturzenden Fluffes bieten machtige Felsblode einen bequemen Aussichtspunkt für ben, welcher es wagt, sich hinaufzuschwingen. Bon bort genießt man den Totaleindruck des Falles. Die Rinne am oberen Rande bes Felsens, über den der Rio Cadea sich in die Tiefe sturzt, ist gewöhnlich nur zwei Meter breit, im Kalle aber verbreitert sich die Wassermasse und kommt in breiter, milchweißer Kaskabe wogend und schäumend unten an. Die Strahlen der Sonne rufen in den zerstäubenden Wellen und Schaummaffen die wunderbarften Lichteffekte hervor; nur feitwärts bildet ein dunner Strahl, ber in behäbiger Rube herabplätschert, einen scharfen Kontraft zu bem tosenden und fochenden Gischt.

Tritt aber die Regenzeit ein, so schwillt der kleine Fluß in der Höhe mächtig, und das Tal des Falles, daß etwa fünfzig Meter breit sein mag, wird ganz erfüllt von den brausenden Wogenmassen, die donnernd hinabstürzen. Unten hat sich im Lause der Zeiten ein kleiner, tiefer See gebildet, der die Fluten aufnimmt, um sie zwischen Felsblöcke hindurch weiterzusenden.

Der kleine Wasserfall in der Pikade 48 ist nicht so großartig wie ders jenige im Teewalde, aber er bietet durch seine Kaskaden und die Anmut seiner Umgebung ein Bild vollendeter Lieblichkeit.

Nach einem Ritt von  $4\frac{1}{2}$  Stunden ist man zurück in Hamburger Berg, der etwa zwanzig Minuten von der Bahnstation Neu-Hamburg gelegenen deutschen Kolonie.

Ein ziemlich schlechtgehaltener Weg, den die Passagierwagen der Gasthäuser zu den Zügen täglich zurücklegen, führt zu dem freundlichen Örtchen, das ungemein lieblich gelegen ist. Zu beiden Seiten des sandigen Weges ragen schlanke Palmen in langer Doppelzeile. Die Häuser, alle solide gebaut, verraten schon den deutschen Charakter des Fleckens. In sankter Steigung führt der Weg zu dem eigentlichen Berg, der dem Orte den Namen gegeben hat. Hier stiegen wir im Gasthause der Frau Wwe. Kröff ab und fühlten uns in den sauberen, freundlichen Käumen und bei den aufmerksamen Wirtseleuten schnell daheim. "Hier wurde ich eine Luftkur einrichten", erklärte Alberti.

"D, es kommen genug Patienten aus Porto Alegre und selbst aus Rio Grande nach hier. Besonders Kinder, die an der ungesunden Küste und in der Atmosphäre der Städte vom Keuchhusten befallen werden, sinden in der reinen Luft hier auf dem Hamburger Berg Genesung. Meine Frau und mein kleiner Sohn, die ich mit großer Sorge hierher gebracht hatte, haben der Lage dieses lieblichen Dörschens und besonders der liebevollen Pflege unserer Wirtin viel zu verdanken."

Am Spätnachmittage stiegen wir zu der hochgelegenen katholischen Kirche empor und genossen den Rundblick auf das Örtchen und seine Umgebung. Die Sonne versank hinter den Bergen, ihre letzen Strahlen huschten über die Wälder am sernen Abhange der Dois-Irmäos, schlank ragte der Turm der protestantischen Kirche zu unseren Füßen empor und hob sich scharf und hell von dem sernen Hintergrunde ab. Aus den Schornsteinen wirbelte leicht der bläusiche Rauch, vor den Häusern rasteten die sleißigen Bewohner ein wenig und genossen die kurze Dämmerung, und über uns und vor uns ersklangen die Glocken des Angelus und des Feierabends in die Stille und den Frieden des anmutigen Berglandes. Eine ganze Weile standen wir in Schweigen versunken da. Als aber der letzte Sonnenstrahl verglüht war und die ersten Lichter am Himmel und in den Häusern aufblitzten, gingen wir heim zum Abendtisch.

"Wissen Sie, wo ich eben in Gedanken war?" frug Alberti mich. "In Thüringen", antwortete ich.

"Sie haben es erraten."



Pfarrhaus zu hamburgerberg.

### Biertes Rapitel.

## Huf deutschem Boden.

"Zur Feier dieses Wiederschens werde ich mir etwas ganz Besonderes leisten", sagte der Musterreiter Weidemann, als ich ihm auf der Treppe des Gasthofs Kröff die Hand schüttelte und ihn mit Alberti bekannt machte.

"Nun, steht benn Santa Eruz noch?" erwiderte ich. Denn der Muster= reiter war erst in letter Woche dort gewesen.

Weidemann zog die Palla ab, band das Nackentuch los und machte es sich bequem.

"Freilich, Santa Ernz steht, aber manches wackelt darin. Wir gehen einer trüben Zeit entgegen", seufzte er.

Ich versuchte die Sache ins Scherzhafte zu ziehen: "Da können Sie wohl nicht mehr dreihundert Prozent an Ihren Spielsachen verdienen? Oder ist der Kurs unseres edlen Landes Brasilien einmal wieder um eine Handvoll Pence gefallen?"

"Da liegt der Hase im Pfeffer", erklärte Weidemann, "wir Kaufleute können uns schinden und placken, wie wir wollen, und kommen doch zu nichts. Wer das Kapital hat, hält es fest. Selbst der Bauer in den Kolonien holt seine Milreisscheine aus den Benden, packt sie fein säuberlich in seinen Koffer und denkt: Sicher ist sicher."

Der Kurs. 57

"Also der Bauer hat doch noch Geld?"

"Gewiß, die Brüder haben es, aber was nütt es, wenn es nicht zirkuliert? Denken Sie, daß der Bauer heutzutage noch irgend etwas kauft, das er nicht hochnötig gebraucht? Fällt ihm nicht ein!"

"Der liebe himmel erhalte ihn bei dieser Tugend!"

"Auch noch! Dabei haben unsere Kunden die Geschäfte vollgestopft mit Waren. Run kommen wir Unglücksvögel von Musterreitern und sollen kassieren. Da zuckt der brave Vendeiro die Achseln und bedauert sehr, bebauert wirklich außerordentlich. Statt Geldes erhalten wir höchstens einen mit schönen Stempelmarken versehenen Schuldschein und hoffen auf bessere Zeiten. Jede Nacht aber träume ich von einer neuen Pleite und sahre entsetzt in die Höhe. Das war zu Kaiserreichs Zeiten doch eine andere Geschichte. Da hatte zwar der Staat kein Geld, aber wir hatten es, und heute hat der Staat Geld, aber wir schauen in den Mond."

"Aha! Jett kommt der moralische Kater nach der Begeisterung vom 15. November 1889," warf ich ein, denn Weidemann war überzeugter Republikaner und zwar Anhänger der im Staate Rio Grande do Sul allmächtigen Partei des Dr. Julio de Castilhos.

"Durchaus nicht!" wehrte er aber ab, "ich bin und bleibe ber Überzeugung, daß die republikanische Verfassung für ein Land wie Brasilien die einzig mögliche Form einer Regierung ist."

"Bitte sehr", fiel ich ihm ins Wort, "ich bächte zur Widerlegung Ihrer Behauptung genügt allein die Tatsache, daß zur Zeit Dom Pedros II. der Kurs Brasiliens auf 27, ja sogar auf 28 stand, während wir heute stets so um 7, 8 und 9 herumwursteln. Ihr habt stets über den Farinha=Peter geulkt, heute büßt ihr für die Sünden eurer Revolutionsväter!"

"Auf welcher Höhe ber Kurs steht, kann uns vorläufig einerlei sein, wenn er nur konstant bleibt! Wenn wir erst so weit sind, daß wir nicht zu befürchten brauchen, in vier Wochen steht der Kurs, der heute 16 ist, auf 8, und wir sind ruinierte Leute, wenn wir unseren Zahlungsverbindlichsteiten nach Hamburg und London nachkommen müssen — dann ist unsallen, dem Kausmann und dem Bauern, geholsen. Nur der seste Stand des Kurses unter Dom Pedro war ein Segen für das Land, die Monarchie als solche nicht."

"Nun sind Sie ja glücklich im politischen Fahrwasser", nahm Alberti bas Wort, "aber bitte, geraten Sie sich nicht in die Haare!"

"Keine Sorge!" lachte ich, "wir kennen uns lange genug, Weidemann, he? Mit einem Brasilianer würde ich niemals politisch kannegießern. Das könnte er mir bei einer passenben Gelegenheit wegen gehabter Meinungsverschiedenheiten bose eintränken. Aber meinen Freund Weidemann, dem ich auf so manchem Kriegspfade begegnet bin, hoffe ich noch von seinem roten Jakobinertum zu bekehren!"

"Na, wenn die anderen Heiben nicht eher bekehrt werden, brauche ich bald keinen Patak mehr in die Missionskollekte zu geben. Mich nämlich werden Sie nie bekehren, wenn ich auch in Ihren Augen ein politischer Heide bin. Sie leiden, wie so viele frischen Deutschländer, an dem Übel, daß Sie ihre angeborene Liebe zu Ihrem Herrscherhause auch unter brasilianischen Berhältnissen betätigen möchten und daher den Sturz Dom Pedros II. bes dauern."

"Wer täte das nicht? War Dom Pedro nicht der uneigennützigste, edelste und begabteste Mensch?"

"Das bestreitet ja niemand. Aber überlegen Sie einmal: Deutschland ohne die Hohenzollern zu benken, wäre ein Blödsinn, denn Deutschland ist erst durch die Hohenzollern zum Reich geworden. Dort ist die Tradition so etwas Selbstwerständliches geworden, daß jeder verständige Deutsche eine Beseitigung der Monarchie für Utopie oder Sünde halten würde. Aber Sie dürsen unser Brasilien nicht mit dem deutschen Reiche vergleichen. Erstlich sehlte der Dynastie Dom Pedros die Tradition. Ja, Portugal hat zwar Brasilien entdeckt, und die beiden Kaiser von Brasilien stammten ja aus dem portugiesischen Herrschause, aber was hat denn Portugal für Brasilien getan? Ausgenutzt dis aufs Blut haben die Bleifüße ihre Kolonie Brasilien."

"Bas heißt Bleifuß?" fragte Alberti.

"Pé de chumbo ist ein Spottname für den schädigen Portugiesen. Die Gesellschaft hat bankerotte große und geriedene kleine Schächerer nach Brasilien geschickt; eine wirkliche Arbeit haben sie nie geleistet, sondern nur diesenige anderer auszunützen verstanden. Es ist kein Bunder, wenn der Brasilianer den Portugiesen trot seiner Verwandtschaft am meisten haßt und verachtet. Daß auch das portugiesische Königshaus keine Saat der Liebe in Brasilien gesäet hat, besonders Johann VI. nicht, als er vor Napoleon I. nach Rio auskniff, um nun in Brasilien Land und Leute auszusaugen, wissen Sie so gut wie ich. Wenn daher Dom Pedro I. bei seiner Losssagung von Portugal so großen Beisall fand, so hatte das seinen Grund in erster Linie in der Freude über die Abschüttelung der elenden Portugiesenwirtschaft."

"Da hätte Brasilien also umsomehr Grund gehabt, der Dynastie Dom Bedro die Treue zu bewahren."

"Sie reden immer von Brasilien, was ist benn Brasilien? Doch nur noch ein geographischer Begriff, nirgends eine Einheitlichkeit, nirgends eine Übereinstimmung. Die Amazonas= und Nordstaaten sind grundverschieden von unserem Süden, aber auch ihre Bewohner. Bergleichen Sie einmal den phlegmatischen Bahianer mit seinem langgezogenen nao 6? nicht wahr? am

Schlusse jebes Sates mit bem lebhaften Riograndenser, so haben Sie schon ben Beweiß, daß man von einem brafilianischen Bolke eigentlich gar nicht reben kann. Run kommt bazu bas Rassenragout, wie einmal jemand richtig bemerkt hat. Da haben Sie die ganze Reger= und Mulattensippschaft, die Mischlinge von Indianern, Negern und Europäern, jede Barietät von anderem Naturell und Charafter, dazu die Nachkommen der verschiedenen eingewanderten Europäer - wie kann man da von einer brasilianischen Ration in dem Sinne reben, in welchem man von einem deutschen Bolfe spricht? Dazu find bie Angehörigen ber nieberen Stände fast burchweg Analphabeten, bafür aber so leicht für eine politische Idee zu entflammen, wie nach ein paar Tagen für die Steinigung des eben noch mit Hosianna und Lobgefängen eingeholten Bolitifers. Über eine solche Gesellschaft tann nur ein Mann berrschen, der bas heft in ber hand und einen eisernen Willen hat — und beibes hat Dom Bedro II. niemals gehabt. Kein Bunber, wenn er fich nicht halten konnte. Ja, ein Herrscher, wie der deutsche Kaiser — der wäre schon mit bem ganzen Demagogentum fertig geworden — aber was hatte wohl Dom Bedro II. mit Wilhelm II. gemein? Im gunftigsten Kalle boch nur bic Liebe zu feinem Reiche und Bolfe."

"Wenn eine so energische Natur ein Glück für Brasilien ist, dann sett boch euren vielgeliebten Dr. Julio de Castilhos auf den Präsidentenstuhl in Rio."

"Das wäre ein Glück für uns", entgegnete Weibemann, "Castilhos ist ber einzige Staatsmann in Brasilien, ber weiß, was er will, und hat auch bie Energie, burchzusehen, was er will. Sie haben ihn ja selbst gesehen."

"Bor einem halben Jahre hat Dr. Julio de Castilhos nämlich auch Santa Cruz auf seiner Reise durch die deutschen Kolonien besucht", erzählte ich Alberti, "um sich über die Deutschen in seinem Staate zu informieren. Man kann Rio Grande do Sul nämlich noch heute seinen Staat nennen, wenn er auch nicht mehr Präsident ist, denn dafür ist er Chef der allmächtigen Partei. Nach den blutigen Kämpsen der letzten Revolution, in welcher er vorübergehend einem Regiment des Dr. Barros Cassal weichen mußte, hat er durch rücksichieste Energie und unnachsichtliche Unterdrückung seiner politischen Gegner die unumschränkte Herrschaft an sich gerissen. Sämtliche Beamtenstellen werden von ihm besetzt, die Wahlen zum Parlament sind nur noch Bestätigungen seiner Kandidatenliste, die Gegner beschränken sich auf öde Zeitungsschimpsereien. Einzelne Maulhelden sind sogar nach demütiger Unterwerfung zur herrschenden Partei gekommen, um sich ihren Platz an der Sonne zu sichern."

"Julio hat sie aber lange genug antichambrieren lassen", warf Weides mann ein.

"Ein Charafteristitum haben aber die meisten Anhänger des Dr. Castilhos: fie find mehr ober weniger offene Gegner ber eingewanderten Fremben. Der echte Brafilianer leibet ja an der Verblendung, selbst bas fähigste und tüchtigste Element seines Landes ju fein, und die notwendige Burdigung ber giel= bewußten Arbeit der Kolonisten im Bergleich zur Indolenz und Unbeständigkeit ber eigenen Rasse schlägt oft bei ben Jakobinern, wie die strammsten Anhänger Castilhos' genannt werden, in blinden Fremdenhaß um. Wie leicht aber diefer Bundstoff in den Massen zu heller Flamme aufflackern kann, habe ich am 18. Juni 1899 in Rio Grande gesehen. Auf einer Reise in Begleitung des deutschen Konsuls Herrn Bood von Porto Alegre nach Rio Grande hörte ich schon in Pelotas, daß am Abende sich in Rio Grande ein blutiges Drama abspielen werbe. Der Franzose Bomaret war beschuldigt, ein bestialisches Verbrechen an dem Kinde eines brasilianischen Hauptmannes begangen zu haben, beteuerte zwar seine Unschuld, wurde aber verhaftet. Solbaten ber Garnison vertauschten die Uniform mit Zivilkleibern, spielten bas emporte Bolf, und nach einer Gefechtstomobie mit ber Polizei wurde ber Unglückliche nach unnennbarer Berftummelung ermorbet, die Leiche in Stude geschlagen und die Teile durch die Straßen geschleift, auf einen Holzstoß geworfen und verbrannt. Ob Pomaret schuldig oder nicht, kommt hier nicht in Betracht. Das Bedenkliche hierbei ist nur der Umstand, daß alle diese Greuel sich unter den Augen der Obrigkeit, ja, des kommandierenden Generals abspielten, der keinen Finger rührte, um dem schauerlichen Treiben Ginhalt zu tun. Da habe ich die Bestie im brafilianischen Böbel kennen gelernt und meinem Schöpfer gebanft, daß ich ein Deutscher bin, benn mare Pomaret beutscher Staatsbürger gewesen, so hatte man ihn wohl vor Gericht gestellt, aber nie zu lynchen gewagt. Denn seitbem unsere "Alexandrine" ben Herren in Rio politische Lebensart beigebracht hat, weiß man, daß der deutsche Kaiser seinen Untertanen tein Haar frummen läßt. Es ist für mich überhaupt eine Freude, immer wieder zu konstatieren, daß selbst die rotesten Jakobiner einen heillosen Respekt vor unserem Raifer haben, der aber nicht nur auf Furcht vor unserer Kriegsflagge, sondern vielmehr auf Achtung vor ber Energie und ber rudfichtslosen Gerechtigkeit Wilhelms II. beruht."

"Wie stellt sich denn Castilhos zu den deutschen Kolonisten?" fragte Alberti.

"Der Staatsmann weiß den Wert der deutschen Einwanderung wohl zu schätzen", beschrte ihn Weidemann, "mag er auch, wie man ihm nachsagt, persönlich kein Freund der Fremden sein, so hat ihn, den Mann mit dem weitgehenden praktischen Blick, die Reise in die deutschen Kolonien in seinem günstigen Urteile über die friedliche Pionierarbeit der deutschen Bauern nur bestärken können. Natürlich galt sein Besuch in erster Linie Santa Cruz,

ber Perle aller beutschen Siedelungen. Die Bewohner dieses Munizipiums standen im Geruche, Anhänger der Feinde Castilhos' zu sein. Grund genug hatte der Staatspräsident zu seiner Annahme, denn in den Zeiten der Resvolution hatten sich auf Betreiben politischer Führer deutsche Kolonisten in großer Menge bereit sinden lassen, dei einem Zuge gegen Rio Pardo aktiv in die Wirren einzugreisen und zwar gegen Julio de Castilhos. Nachdem aber mit dem Tode des Obersten Saldanha da Gama den Bestrebungen der Feinde Castilhos' endgültig das Grablied gesungen war, sahen die Kolonisten ein, daß mit Trot und Aussehnung gegen die allmächtige Regierung nichts zu gewinnen sei. Sie gaben daher nach, und nun setze Castilhos mit einem klugen Coup ein.

Sie kennen unsere Wege- und Brückenverhältnisse noch nicht, Herr Alberti. Die meisten Wege von den Stationen der Eisenbahnen und Flußbampser zu den Städtchen unserer Kolonien führen über den Campo. Ist
die Witterung trocken, so ist der Boden des Campo und damit auch der
Weg sest. Wehe aber, wenn des Regens rauschende Fluten ihn aufgeweicht
haben! Da quält sich das Gespann der Lastwagen mühsam durch zähen
Lehm und schlüpfrigen Ton. Tiese Schlammlöcher, die man in guten Tagen
nur notdürftig mit Knütteln, Reisig und Erde maskiert hat, offenbaren ihre
ganze Tücke. Die Pferde und Maultiere sinken ost bis an den Sattelgurt
ein, der Wagen folgt bis an die Achsen und Naben der Räder, vergeblich
ist da Zuruf und Peitschenhieb: fluchend und wetternd verläßt der Rosselnker
den Wagen, wie der Kapitän ein sinkendes Schiff, schirrt die Tiere ab und
kommt in miserabelster Laune zum nächsten Flecken, um Hilse zu requirieren.
Brasilien hat nur einen einzigen großen Wegebaumeister, die liebe Sonne.

So lagen auch die Verhältnisse in Santa Cruz, aber Castilhos hielt ben Behörden ein eindringliches Privatissimum über die Wichtigkeit guter Wege, und so hat man sich doch aufgeschwungen, die elende Straße von Villa Theresa nach Santa Cruz chaussieren zu lassen."

"Was ist das unter so viele?" spottete ich.

"So? Und die neue Brücke über den Rio Pardinho? Wie oft haben Sie wie ein Königskind am Ufer bei Richard Grawunder gestanden und trostlos auf die Holzpsosten der eingestürzten Brücke geschaut, weil das Wasser viel zu tief war, als daß Sie ihre Freunde in Santa Cruz einmal hätten besuchen können. Wie oft haben andere Politiker Stein und Bein geschworen, endlich eine solibe Brücke bauen zu lassen — die Botschaft hörten die Geschäftsleute wohl, aber der Glaube war allmählich mit dem Hochwasser den Rio Pardinho hinabgetrieben, weil jedes Jahr wieder die Fuhrleute seiern und Tabak und Bohnen oft wochenlang im Armazem liegen mußten. Da hat Castilhos anders gehandelt. Nach den lärmenden Festlichkeiten in Santa



Dr. Julio Prates be Castilhos.

Cruz kam er mit dem Chef der öffentlichen Arbeiten, Dr. Parobé, auch in die
Pikade Rio Pardinho und stieg bei Grawunder ab. Die Parade des Schüßenvereins, Begrüßungsreden, die Musik
und das Raketengeknatter waren vorbei,
da ging er mit Dr. Parobé an das
User des Flusses, besah die Trümmer
der alten Holzbrücke und versprach, noch
im lausenden Jahre eine solide eiserne
Brücke an diesem wichtigen Berkehrswege errichten zu lassen. Sein Wort
hat er gehalten und damit den An-

griffen seiner Gegner in den Pikaden die schärfste Spite abgebrochen. Rommen Sie heute in die Rolonie, so werden Sie viele Bekehrte treffen."

"Darin hat Weidemann ja Recht. Ich entsinne mich des Tages sehr wohl, an dem auch ich Gr. Erzelleng vorgestellt wurde. Er ift ein fleiner, untersetter Mann, mit energischer Stirn, klugen dunklen Augen, gebräunter Gesichtsfarbe und turgehaltenem Saar. Wer ihm einmal gegenübergestanden hat, weiß, daß derselbe einen eisernen Willen hat — eine feltene Erscheinung in Brasilien. Ginen großen Borzug hat Castilhos übrigens: an seinen Fingern ift fein Staatsaut fleben geblieben, und finanzielle Durchstechereien finden bei ihm fein Berständnis. Er hat mit ben Finangen seines Staates mufter= haft hausgehalten und ift in Zufunft vielleicht wirklich ber Retter Brafiliens. Schon bei ber Bahl bes jegigen Bundespräsidenten Dr. Campos Salles, in Hinsicht auf die Finanznot des Bundes auch Campos Dalles genannt, wurde Castilhos als Randidat genannt. Er hielt sich aber flug zurück. Daß er bei einer zufünftigen Bahl energisch ins Gewicht fallen wird, ist außer aller Frage. Freilich wollen manche Politifer ein anderes Ziel fennen, das dem überzeugten Republikaner, bem Nachkommen ber alten Riograndenfer Revolutionäre von 1835, der Farrapos, in deren Reihen auch Garibaldi seine ersten Sporen verdient hat, porschweben foll: die Separation Sübbrafiliens unter riograndenser Führung."

"Und bas ware ein Segen für uns", bestätigte Beibemann.

"Das wollen wir noch nicht so fest bahinstellen. Jebenfalls ginge bas nicht ohne Greuel schrecklichster Art von statten. Doch wir wollen uns ben schönen Nachmittag nicht burch politische, also garstige Lieber trüben, zumal bas letzte noch Zukunftsmusik ist."

"Eine Frage noch", sprach Alberti, "wie hoch schätzen die Herren die Zahl der Deutschen? Ich verstehe darunter natürlich auch die Deutsch-Brasilianer."

"Das ist schwer zu sagen", antwortete ich, "die Schätzungen gehen weit auseinander. Die größte Wahrscheinlichkeit scheint die Berechnung meines Freundes Schlegtendal für sich zu haben. Unter Zugrundelegung der Mitgliederzahl ber evangelischen und katholischen deutschen Gemeinden kommt er auf die Zahl 150000 für die deutsche Bevölkerung unseres Staates Rio Grande do Sul."

"Da müßten die Deutschen doch unter einheitlicher Führung geradezu ben ausschlaggebenden Faktor im politischen Leben des Staates bilden!"

"Das könnten sie auch. Aber Sie haben in ihrer Frage schon das Hindernis angedeutet: die Führung sehlt. Wir haben den Führer eben versloren, Carl von Koseritz. Das war der Mann, der mit den bedeutendsten journalistischen und politischen Fähigkeiten, einer eingehenden Kenntnis der Sprache und Sitten Brasiliens, als Advokat, Politiker und Journalist das unbedingte Vertrauen aller Deutschen und die größte Achtung der brasilianischen Behörden besaß. Sein Tod in den Stürmen der Revolution war ein unersetzlicher Verlust für uns Deutsche, denn wir verdanken seiner unermüdlichen Tätigkeit alles, was wir an politischem Ansehen genießen. Er hat einmal gezeigt, was für ein wertvolles Waterial die deutsche Einwanderung in den Brummern besaß."

"Brummer? Bas ift das?" forschte Alberti.

"Da mußte ich Ihnen eigentlich erft einen Bortrag über die Entstehung unserer deutschen Kolonien halten, den ich mir aber schenken will. Sistorische Daten können Sie in Dr. Henry Langes "Sübbrafilien" lefen. Daß die ersten Ansiedler auf Anregung des Kaisers Dom Bedro I. schon 1824 kamen, wissen Sie. Die Einwanderung wurde dann durch die Farravenrevolution. bie gehn Jahre lang mahrte, geftort. Spater tamen bie Brummer ins Land. Das waren die entlassenen Soldaten der Fremdenlegion, welche Brasilien im Jahre 1852 jum Rampfe gegen ben Diftator Rosas von Argentinien hatte anwerben laffen, bestehend aus einem Bataillon Infanterie und einem Regiment "reitender Artillerie zu Fuß", wie Koserit zu sagen pflegte. Unter biefen 1500 Mann befanden sich viele schleswig-holsteinische Soldaten, politische Flüchtlinge von 1848, auch viele, die in Bolen mitgefochten hatten. Diese nannten die großen polnischen Rupfermungen "Brummer" und wandten diese Bezeichnung auch auf die Doppelvintemstücke Brafiliens an, bis dieser schöne Name auf seine Entdecker überging. Nach der Auflösung der Fremdenlegion blieben biese Brummer größtenteils in Rio Grande bo Sul als Bauern und Handwerker, Lehrer, Feldmeffer und Kaufleute. Biele waren zwar in den Jahren des abenteuerlichen Lebens hauptsächlich durch den Zuckerrohr= schnaps ruiniert und gingen zu Grunde, andere arbeiteten sich zu angeschenen Stellungen empor, wie Carl von Roferig. Ihn hat bisher kein Epigone gu erseten vermocht."

In diesem Augenblick kam die filia hospitalis und rief uns zu Tische. Weidemann als echter Landessohn sprach natürlich dem Nationalgericht, den schwarzen Bohnen, zu, welche wir in Ansehung der übrigen Speisen, welche nach brasilianischer Sitte alle zugleich aufgetragen wurden, gern unsangesochten ließen.

"Haben Sie sich noch immer nicht an unser vorzügliches Gericht, Bohnen mit Xarque, gewöhnt?" verhöhnte mich Weidemann.

"Das vielgepriesene Mahl ist mir zu schwer. Vor Xarque aber bekreuze ich mich."

"Dann haben Sie offenbar noch niemals einen echten Reisehunger gehabt", behauptete Beidemann, "Xarque ist etwas Borzügliches für unser Land. Frisches Fleisch hält sich nur kurze Zeit in der Hitze, das gesalzene und gebörrte Fleisch aber ist lange Zeit sehr gut zu genießen."

"Wenn man seine Fabrikmarke kennt, mag dieses Dörrsteisch, die Xarque, ja sehr gut munden. Wenn ich weiß, daß eine saubere deutsche Bauersfrau das Fleisch in dünne Stücke geschnitten, gesalzen und an der Sonne gedörrt hat, so habe ich keinen Widerwillen gegen das Produkt. Aber seitdem ich Karqueadas, die Großschlächtereien mit brasilianischen Arbeitern, gesehen habe, erlaubt meine Erinnerung mir nicht immer den Genuß Ihrer gepriesenen Karque. Schnell schlachten die schwarzen und gelben Ochsenmeuchler ja, aber sauber nach deutschen Begriffen? Das möchte ich doch bezweiseln, seitdem ich sah, daß man sich nicht geniert, mit den Füßen in dem am Boden liegenden, ausgeweideten Ochsen herumzustrampeln. Wenn man aber einen Hausen Karque in einer echten schmutzigen Benda portugiesischer Flagge sieht, wo vielleicht ein Neger gemütlich darauf hockt oder gar ein Hündlein besorgt das Bein hebt, um den Fleischstapel nicht umstürzen zu lassen — da möchte man lieber Begetarier werden."

Nach Tische forderte Weidemann Erva Mate. In den kleinen hohlen Kürbis, die Cuya, stellte er die lange dünne Röhre, an deren unterem Ende ein Sieb angebracht ist, schüttete den trockenen und pulverisierten Tee darauf, goß heißes Wasser dazu und präsentierte mir den Chimarrão, wie der Tee genannt wird.

"Wenn Sie Bohnen und Xarque nicht schätzen, so machen Sie sich auch wohl nichts aus Erva?" zweiselte er.

Ich aber nahm und schlürfte nach Landessitte in kurzen Zügen das heiße Getränk. Dann goß Weidemann wieder Wasser auf und präsentierte die Cuya Herrn Alberti. Der aber verzichtete.

"Na, Sie kennen das noch nicht", meinte Beidemann, "wenn Sie länger hier bleiben, lernen Sie den Mate noch schähen."

"Ist die Erva Produkt unserer beutschen Kolonien?" fragte Alberti.

"Zu sehr geringem Teil. Neuerdings pflanzen hin und wieder Kolonisten ben Ilex paraguayensis an, seine eigentliche Heimat aber ist die Serra. Da erntet der Matejammler muhelos in den Wintermonaten, wo er nicht gefaet hat, und der himmlische Bater nährt auch die braunen Bogel im Sochgebirge. Sie schneiben die jungen Zweige bes Hervabaumes ab, borren die Blätter über Keuer, bis sie welf werden, machen Bundel baraus und legen sie mit nach oben gekehrten Blättern auf den caripó, ein etwa acht Fuß hohes Gestell, unter dem ein loderndes Feuer aus dem Holz der Cabriuba unterhalten wird. Den so getrodneten Tee bringen sie zur cancha, zum Sacen. Die burren Zweige und Blatter werben mit großen gebogenen Instrumenten aus hartem Holz, welche wie große Messer aussehen, zerschlagen und in biefer Form Erva canchada genannt. In Rörben aus Rohrgras ober in rohlebernen Taschen bringen die Maultiertrupps diese canchada in die Geschäftshäuser ber Städte und Bikaden. Bon diesen wird bas robe Produkt in die Stampfmublen geschickt, wo es fein pulverisiert, einige Tage noch ber Sonne ausgesetzt und bann, in grobe Sade verpadt, in ben Sandel gebracht wird. Wie man die Erva triukt, haben Sie eben gesehen. Daß die Cupa von Mund zu Mund wandert, ist eine vertrauliche Landessitte, an welcher Sie als Europäer fich noch ftogen. In allen Gifenbahnwagen, Sotels und auf ben Dampfern Subamerikas werben Sie aber immer kleine Runden finden, in benen die Cuna freift, benn ber Mate spielt im Leben aller Sudamerikaner eine große Rolle, und felbst ber armfte Caboclo besitt feine Cupa und Bombilha.

So, nun wissen Sie es ganz genan. Lassen Sie sich aber noch sagen, baß das Geschäft in Herva augenblicklich sehr flau ist, ich habe Erfahrung in diesen Dingen, und Erfahrungen kosten in der Welt immer Lehrgeld. Und nun werde ich meinem italienischen Freunde deutscher Zunge einen Besuch machen und lade die Herren freundlichst ein, auf eine Stunde mit mir zu kommen. Es dürfte Sie nicht gereuen."

Wir wanderten die abschüssige Straße, an der auch das Mädchenpensionat der riograndenser Synode liegt, hinab, schritten an den Häusern, die in ihrer Bauart sosort den deutschen Besißer verrieten, entlang, und stiegen die Straße wieder hinauf, die von Hamburger Berg nach Campo Bom und Saphranga führt. Unter einem wilden Feigenbaum, dessen breite schattige Krone zum Ruhen einlud, rasteten wir ein wenig und genossen den Blick auf das Dörschen und seine Umgebung.

"Wirklich sauber und hübsch", urteilte Alberti.

"Noch hübscher ist das Heim meines Freundes dort", zeigte Weidemann, "das ist der Palazzo von Hamburgerberg. Der Besitzer spricht deutsch wie wir, die Hausfrau und die ganze Familie ist echt deutsch, und wenn Sie es Kunte, Brasilien.

nicht von mir besser wüßten, würden Sie den Hausherrn für einen gemütlichen Rheinländer halten."

Weidemann hatte nicht übertrieben. In einem prächtigen Garten lag das zweistöckige Haus, an dessen Schwelle uns die Hausfrau gastlich empfing, um sosort ihren Gatten zu rusen, der im Garten nach den Weinreben schaute und eilig herbeikam. Die helle Freude leuchtete dem alten Herrn aus den Augen, als er uns in sein Zimmer führte, dessen Marmorschwelle mich an italienischen Geschmack, dessen peinliche Sauberkeit und Gemütlichkeit aber an die deutsche Hausfrau erinnerte.

Sein Tuskulum hatte ber wohlhabende Italiano wirklich prächtig eingerichtet, dabei alle Bequemlichkeiten angebracht, die man sonst vergeblich in den Häusern Brasiliens sucht. Wohlgefällig hörte er unser Lob, als er uns über Treppen und Korridore führte, uns die Räume bewundern und dann auf einen Söller treten ließ, von dem aus wir das Panorama von Reushamburg mit dem Blick auf das Gebirge, das grüne Tal, die Doiss-Irmãos und den Wald an ihren Abhängen zu unseren Füßen hatten.

"Prächtig!" lobte Alberti, "eine brillante Idee von Ihnen, sich dieses Belvedere anzulegen."

"Nicht wahr? Aber nun verweilen Sie ein wenig hier."

Damit ließ er die Persienne nieder, die uns vor den Strahlen der Sonne schützte, holte Wein und Zigarren, und mit Behagen saßen wir auf der Altane und ließen unsere Blicke immer wieder über die liebliche Landsschaft gleiten.

"Dort geradeaus der Weg, welcher den Berg in weiter Serpentine hinansteigt, ist doch die Straße zur Schwabenschneiz?" fragte ich.

"Ganz recht", antwortete unser Wirt, "links führt der Weg zur Schwaben= schneiz, rechts zur Baumschneiz, dort an den Dois-Frmãos vorbei."

"Mir fällt bei Ihren Bezeichnungen stets das Wort Schneiz auf", sagte Alberti, "woher rührt diese Bezeichnung?"

Da nahm Weidemann das Wort, denn er kannte als erfahrener Muster= reiter alles, was mit der deutschen Kolonisation zusammenhing.

"Um das zu verstehen, müssen Sie die Entstehung der deutschen Siedes lungen kennen. Die Anlage derselben wurde nämlich in primitivster Weise vollzogen. Mit dem Taschenkompaß in der Hand gab der leitende Ingenieur, der Koloniedirektor, die Richtung der Hauptstraße an, welche nur den ärgsten Hindernissen auswich und in der Folgezeit nur zu oft von den Kolonisten selbst günstiger angelegt werden mußte. In einer Breite von ungefähr sieden Metern wurde dieser Weg durch den Urwald geschlagen. Picada nennt der Brasilianer diese Verkehrsadern, daher ist heute in allen Kolonien das Wort Sikade gebräuchlich, während die angesiedelten Rheinländer das Wort Schneise

ober Schneiz bevorzugen. Die Bezeichnungen berselben wechseln in bunter Reihe und sind oft sogar drolliger Art. Neu-Frankreich, Neu-Hamburg, Neu-Palmyra, Neu-Böhmen giebt es, daneben auch Prozespikade, Jammer-tal, Hungriger Wolf, Wurstwinkel und Walachei. Zu beiden Seiten der Pikade wurden die Kolonielose vermessen und besiedelt, die Lage der zu-künstigen Stadt bestimmt, und die zukünstigen Straßen und Pläte mit Namen versehen.

Heute sind die meisten Kolonien nicht mehr allzuweit von einer Gisenbahn- oder Flußdampferlinie entfernt."

"Auch durch das Tal zu unseren Füßen wird bald der Pfiff der Lokomotive gellen", fügte unser Wirt hinzu, "man steckt schon eine Zweigbahn
nach Taquara und Mundo Novo mit ihrem Hinterlande ab. Auch die Strecke
Porto Alegre—Neu-Hamburg wird nach Norden zu weitergeführt und soll besonders das Gebiet der italienischen Kolonien Caxias, Dona Izabel und
Conde d'Eu erschließen."

"Alle deutschen Siedelungen scheinen im Gebirge zu liegen", sagte Alberti, "auch die Wege vor uns führen in das Gebiet der Serra. Warum hat der beutsche Einwanderer nicht den leichter zugänglichen Campo bevorzugt?"

"Sehr einfach. Auf dem Campo fehlt ihm der Wald, und Wald braucht der Ansiedler von Ansang an, wenn er vorwärts kommen soll. Das hat schon der erste Schub der Einwanderer unter Dom Pedro I. richtig erkannt, als S. Leopoldo mit seinem weiten Koloniegürtel gegründet wurde. Auch Santa Cruz, Santa Angelo, Mont'Alverne, Teutonia, Ferraz und Candelaria — alle liegen im Waldgürtel des Mittelgebirges der Serra geral. Auch die Italiener haben die Vorzüge des Waldlandes erkannt, und die jüngsten Siedelungen Jinhy, Guarany und Jaguary würden ohne Wald nicht lebensfähig sein. Der Urwald liesert dem Ansiedler seine erste Nothütte, das Wild, Brennholz, Balken und Bretter. Ist aber der Wald erst gelichtet, so trägt der Boden, in dem einst die Riesen des Urwaldes wurzelten, Jahr für Jahr in unerschöpflicher Fruchtbarkeit seinem Bebauer reichliche Ernte."

"Aber ist es nicht gefährlich, als Ansiedler in den Wald zu gehen?"
"Diese Frage habe ich erwartet. Sie meinen, Indianer und wilde Tiere seien den Kolonisten gefährlich. Wir in unserem Staate haben nur noch einige Reste der Urbevölkerung. Weit im Norden und Westen leben die Bugres in ihren Sigen, die ihnen von der Regierung angewiesen wurden, den Häuptlingen giebt man den Titel Major und legt oft einen kleinen Posten Militär in die Nähe, wodurch die Halbwilden auch just nicht gebessert werden; die Indianerschulen, welche die Kaiserliche Regierung unterhielt, sind



Roloniften Baar. Bommericher Typus.

Catharina und Paraná, wo die Botofuben im Inneren noch oft angetroffen werden, mag die Gefahr für die Ansiedler auf weit vorgeschobenen Posten ja größer sein. Hier haben wir keine Not mehr mit den Notshäuten. Ich habe übrigens auf allen meinen Reisen nur einmal zufällig ein paar Bugres bei Nonohan gesehen."

"Bor langen Jahren waren die Instianer hier noch häufiger", setze unser Wirt hinzu, "auch hier im Munizip S. Leopoldo kam es vor, daß sie einmal ausbrachen und Kolonisten übersielen. Ich kannte noch eine deutsche Frau, die als Mädchen von Bugres geraubt wurde, später aber entsloh und zurückkam. Freilich, es ist schon ein paar Mandel Jahre her."

"Was Ihnen sonst von wilden Tieren etwa vorgestunkert wird, ist eitel blauer Dunst. Der Jaguar, hier Tiger genannt, kam vor Jahren in unserer Koloniezone noch vor, ist aber längst aus den Gründen gewichen, in denen die Kamine deutscher Bauern rauchen. Nur in menschenarmen Gegenden kommt er noch vereinzelt vor. Das übrige Raubzeug aber schießt jeder halb-wüchsige Bauernjunge weg. Höchstens die Hühner der Bauern fürchten sich vor den kleinen Raubkaben. Ein Jaguarfell wird heute in den deutschen Kolonien recht hoch bezahlt, denn der gesteckte Räuber ist schon eine seltene Beute geworden."

"Ich bedauere, daß meine Zeit es mir nicht erlaubt, eine echte Bauernspikade aufzusuchen", sagte Alberti.

"Sie würden unsere Pommern und Rheinländer so rein deutsch in Sprache und Sitte sinden, wie daheim im Vaterlande. Ganz geringe Ausnahmen lassen sich nicht vermeiden. Daß die Kinder Süßigkeiten Doß (doce) nennen, das Maultier die Mule (mula), die Pslanzung die Rosse (roça) heißt, will nicht viel bedeuten, denn außer ein paar Brocken versteht der Durchschnittsekolonist nichts von der Landessprache, dem Portugiesischen. Der von den Rheinländern gesprochene Hunsrücker Dialekt ist zwar kein schöner, aber so allgemein verbreitet, daß man sich schnell an seine Laute gewöhnt. Das "eich" statt ich, die Insinitivendungen auf "e", das schöne "maien" statt besuchen stören mich schon längst nicht mehr. Drollig nimmt sich oft das Plattdeutsch der Pommern im Munde von Regern aus, die im jahrelangen Dienst bei deutschen Bauern auch deren Sprache leicht lernen und gern

gebrauchen. Man muß in Gegenwart von Brasilianern überhaupt in unserem Staate vorsichtig sein, nie Äußerungen tun, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind, denn es sinden sich überall Senhores, die Deutsch verstehen. Neuerdings lernen übrigens auch fast alle Zöglinge höherer Schulen Deutsch, das früher obligatorische Französisch ist vollstommen vom Deutschen in den Hintergrund gedrängt worden."

"Neu-Hamburg ist wohl nur mit Rheinländern besiedelt?"

"Ausschließlich. Doch prosperieren die alten Kolonien am besten, auf denen Rheinländer und Pommern in richtigem Verhältnis angesiedelt sind. Der Pommer ist ein sehr sleißiger Arbeiter, sparsam und anspruchslos,



Rolonisten . Baar. Rheinischer Typus.

nur auf Erwerb und Fortkommen bedacht, nicht ohne Gutmütigkeit, aber hin und wieder leicht roh. Der Rheinländer hat ursprünglich nicht die gleiche Ausdauer bei schwerer Arbeit, wie sie der Pommer besitzt, aber er ist beweglicher, hat bessere Lebensformen und vertritt mehr die Intelligenz der Pikaden. Bo diese beiden Stämme zusammenleben, hat der Pommer bessere Lebensart, der Rheinländer den eisernen Fleiß angenommen, denn sleißig sind unsere Bauern, sehr fleißig."

"Der Brasilianer liebt den Ackerbau wohl nicht besonders?"

"Nein. Bor Jahren lieferte Rio Grande viel Beizen, dessen Kultur aber fast völlig ausgestorben ist. Jett läßt ein Deutscher, Herr Rheingant in Rio Grande, Versuche anstellen, um die Andaufähigkeit des Campo zu Beizenkulturen zu prüfen. Die weiten Ebenen des Campo sind sonst das Gebiet des eigentlichen Brasilianers. Hier sprengt der Gaucho dahin, den chapéo republicano auf dem Kopse, die wallende palla um die Schultern, den schweren poncho aufgerollt auf der garupa des Sattels, die großen Radsporen an den Hacken der weiten Stiefel, den gerollten Lasso zur Rechten am Sattelknops, Säbel oder Waldmesser zur Linken, Messer und Pistole im Gürtel, ein wetterharter und unbändiger Geselle."

"Ihre Reisen führen Sie wohl oft über den Campo?"

"Sehr oft."

"Finden Sie in den weiten Ebenen immer das nötige Quartier?"

"Das gebraucht man bei guter Witterung nicht. Zur Mittagsruhe findet man ein schattiges Gebüsch, und überrascht den Reisenden die Nacht, die ja in unseren Breiten nach fehr turger Dämmerung einfällt, ebe er eine passenbe Herberge findet, so schlägt er sein Nachtquartier seelenruhig auf der weiten grünen Fläche auf. An einem Feuer, zu welchem die harzigen Solzer der Gebüsche immer bas nötige Material liefern, wird abgekocht, und die Gesellschaft ber Reisenden fitt noch eine Stunde auf dem Sattelbock, raucht und trinkt Mate. In einsamen Gegenden reist man nämlich nie allein, wenigstens einen Reitknecht hat man bei sich. Der sattelt die Tiere ab und pflöckt sie an langem Riemen an. Die Nacht bringt ber Reisende auf dem Sattelzeug zu, auf bem es fich gang bequem ruht. Der Sattelbock paßt gut für den Naden, ber große weiche Reitpelz gibt ein warmes Lager ab, und ber mit rotem Flanell gefütterte Tuchponcho schützt gegen Tau, Rälte und Reif. So kommt ein Reiter in Brafilien nie in Verlegenheit um ein Nacht= quartier. Allerdings faun es einmal vorkommen, daß bas getreue Streitroß verschwunden ist. Letthin passierte mir das bei Basso Fundo. Ich wache auf — mein ebles Tier ift verschwunden, mein Knappe Severo, der mich begleitete, ebenfalls. Ich überlegte schon, daß es just keine Freude sei, einige Meilen zu Jug zu pilgern, als gerade in ber Ferne Severo anritt, meinen Gaul am Riemen nachführend. In der Nacht hatte nämlich ein kleines Raubvieh, ber Campfuchs, ben lebernen Riemen am Bflode gerbiffen, an bem freien Ende gezogen, um die vermeintliche Beute in seine Soble zu schleppen, und so das Pferd, ohne es zu wollen, weit fortgeführt. Ich pfiff ben braven Severo gebührend an, weil er wiffen mußte, daß man das Ende bes Riemens an ben Pflock bindet, an dem ein Ende Haarseil ist. Dieses Material schätzt nämlich der Campfuchs nicht."

"Immer ist eine Tour über den Campo nun nicht so angenehm", fiel ich ein, "besonders bei schwerem Wetter nicht. Der Reiter ist noch am besten baran. Er hüllt sich in den Boncho, bessen weite Falten ihn, das Sattelzeug und auch jum Teil das Pferd bedecken, zieht den breitfrempigen Sut in die Stirn und läßt den Regen auf fich rauschen, reitet seinen gewöhnlichen Reisetrab, solange ber Weg es erlaubt, und ergibt sich in sein Schicksal, bis er ein gaftliches Obbach findet. Sein Reittier muß er allerdings gut im Zügel haben, denn bei heftigen Blipen scheut ein Pferd leicht. Immerhin ift es gut, bei Beiten bei einem Biehzüchter auf bem Kamp anzureiten, ber ben Reisenden stets gaftlich aufnimmt. Der Estancieiro ift ein ritterlicher Charafter. Erkennt er an der Hautfarbe des Gastes, daß er es mit einem cavalheiro zu tun hat — den Karbigen verachtet er und weist ihn zum Dienstpersonal —, jo nimmt er ihn auf, als fei der Fremde jahrelang bei ihm zu Saufe. Bezeichnend für die Noblesse des wohlhabenden Brafilianers ift es, daß der Baft fich huten muß, einen Gegenstand aus bem Besitze feines Wirtes gu deutlich zu bewundern. Sofort erblickt der Hausherr nämlich in den Worten

ben geheimen Bunsch bes Gastes, selbst das gelobte Objekt zu besitzen, und erklärt: Está ás suas ordens, es steht zu Ihrer Verfügung! Diese Redensart ist bei den Brasilianern der Städte zu einer leeren Höslichkeitsphrase geworden, dem echten Bewohner der Campanha aber ist es mit seinem Anserbieten völliger Ernst.

Auf bem Campo finden Sie besonders an den Fahrwegen Ranchos, niedrige Lehmhütten, mit Santa Fé-Gras gedeckt, hinter einem dichten Zaun von Kakteen und Ananas, zumeist am Saume vereinzelter Wäldchen. Hinter einem solchen Rancho breitet sich meistens eine kleine Pflanzung von Mais und Zuckerrohr aus, das Gebüsch liefert Palmwedel, und die Insassen der Hütte, sehr oft Indianermischlinge mit gelber Hautsarbe, niedriger Stirnblauschwarzem Straffhaar und hervorstehenden Backenknochen verkaufen die grünen Triebe der Palmen und des Zuckerrohrs an vorbeikommende Fuhrsleute, welche dieses Grünfutter für die Pferde gebrauchen. Sehr oft allerdings haust in den Ranchos ein elendes Gesindel, dem man dei Nacht nicht gern begegnet, oft auch gelbes Weibervolk, die Chinas, das auf sehr tieser Stufe der Moral steht. In einem Rancho spricht man daher besser nicht um Quartier vor."

"Sie haben ganz recht", ergänzte Weibemann, "die Einsamkeit des Kamps ist zudem so recht geeignet zu allerlei verschwiegenen Greueltaten. Nicht nur von den blutigen Dramen des Farrapenkrieges und den stürmischen Zeiten der letzten Revolution, da Pinheiro Machado, Saraiva und Saldanha da Gama alle Schrecken des Bürgerkrieges über das offene Land brachten, weiß der Campo zu erzählen, oft erinnert ein einsames schwarzes Kreuz an eine grausige Bluttat, in der ein alter Haß oder tückische Rache zum Austrag gekommen ist, und fordert zu einem stillen Vaterunser für eine arme Seele aus."

"Greuel sind nicht nur auf dem Campo geschehen", mischte sich der Wirt ins Gespräch, "wenn Sie dieses liebliche Tal nach Campo Bom und Sapysanga hinabreiten oder die Wege vor uns in die Bergschneizen ersteigen und sich an der friedlichen Auhe eines gesegneten Gesildes erfreuen, so ahnen Sie auch wohl kaum, daß hier deutsche Bauern die blutigsten Greueltaten verübt haben, welche menschlicher Wahnwitz und teuflische Bosheit erfinden können."

"Unmöglich!" fuhr Alberti auf.

"Und doch ist es so, es sind ungefähr fünfundzwanzig Jahre her, als in allen Pikaden um S. Leopoldo die Sturmglocken heulten, der Wiederschein brennender Häuser blutigrot vom Nachthimmel strahlte, Schüsse knallten und gemordete Weiber und Kinder unter den Streichen teuflischer Unholde versröchelten. Und diese Mörder und Brandstifter waren — deutsche Bauern."

"Sie meinen die Muder?" fragte ich.

"Jawohl."

"Bitte erzählen Sie mir einiges", bat ich, "ich habe wohl einige Ansbeutungen aus dem Munde von Kolonisten gehört, aber nichts Positives über jene Greueltaten erfahren können."

Der Hausherr tat einen Bug aus seinem Beinglase und hub an:

"Sie wissen, daß der Major Schäffer, welcher in den zwanziger Jahren mit der Anwerbung deutscher Kolonisten für Brafilien betraut war, seinem Auftrage mit weitestem Gewissen gerecht wurde. Manche schlimmen Elemente brachte er ins Land: Genossen bes Johann durch den Wald, unter dem Namen Schinderhannes bekannt, waren dem gewissenlosen Agenten erwünschte Anfiedler; manches deutsche Buchthaus entledigte sich seiner Insassen, um sie nach Brafilien zu fenden, und Mecklenburger Rettengefangene, die in größerer Rahl kamen, trugen auch nicht dazu bei, den Anfängen der Kolonisation eine glangende Rufunft zu versprechen. Diese bunt zusammengewürfelten Glemente. unter benen sich allerdings auch, und zwar in ber Mehrzahl, ehrliche Leute und tüchtige Familien befanden, famen hier in den Urwald, wo Indianer und wilbe Tiere sie bedrohten, und wo an ein strenges Regiment nicht zu benken war. Jebe Faust war bewaffnet, und die stete Gefahr ließ die Männer bas Leben gering achten. Der Kampf ums Dasein war ein harter, und manche entfesselten Leidenschaften tobten unter den Kolonisten. Dennoch behielt der tüchtige Kern die Oberherrschaft, die Arbeit übte ihren morali= fierenden Ginfluß aus, und in der freien Luft Amerikas, getragen burch bas Bewußtsein, Grundbesit zu haben, eine Familie grunden und für ihre Bufunft forgen zu können, murben Männer, die daheim eine Gefahr gewesen für die öffentliche Sicherheit, zu tätigen und strebsamen Bürgern. Unverbesserliche Elemente verschwanden nach und nach, verschollen in der weiten Campanha, wo sie meistens ber Tod burch bas Messer eines Gaucho ereilte, und nur hier und da, wie bei Gelegenheit der Kirchenräubereien, wirbelten noch einige Schmutblasen aus der Tiefe hervor und trübten die flare Oberfläche der gebeihlichen Entwicklung der ersten deutschen Kolonie der Provinz, bie schnell erblühte und zu einem Mufter beutschen Kleißes murbe. Spater kamen nochmals schlimme Zeiten: die Revolution der Proving teilte auch die beutsche Kolonie in zwei feindliche Lager. Der Bruderfrieg tam über S. Leopoldo mit allen seinen Greueln, Berwüstungen und Berwilderung der Charaktere. Mancher Bauer wurde zum Parteigänger und Rottenführer, manche Grausamteit und Rache wurde ausgeübt — aber tropbem geschah nichts, das sich ben Borgängen in den Tagen des Muckertums in S. Leopoldo an die Seite stellen ließe.

Mucker hießen die Unhänger der Jakobine Maurer, der Frau eines Kolonisten am Ferrabraz bei Sapyranga. Sie war von Natur zu Hysterie

veranlagt, dazu von einer über die Maßen sinnlichen Natur und wahrscheinlich Somnambule. Maurer selbst war ein fauler Patron, dem die harte Arbeit in der Plantage nicht zusagte, und der bald geneigt war, aus den hysterischen Zusällen seines Weibes Nugen zu ziehen. Viele Kolonisten nahmen übersnatürliche Gründe sür Jakobinas krankhaften Zustand in abergläubischer Scheu an, und Maurer etablierte sich als Wunderdoktor und behandelte Kranke nach göttlicher Eingebung, die seine inspirierte Frau angeblich vermittelte. Jakobina behauptete, daß sie direkte Zwiesprache mit Gott habe, und ging in ihrer Blasphemie so weit, zu erklären, Christus sei noch auf Erden und zwar stecke er in ihr, der "Christussin", wie sie bald genannt wurde.

Die dritte Person in diesem Schwindel war der Ex-Pfarrer Klein, ein geriebener Intrigant und pfissiger Kopf. Er war der geschickte Regisseur der Komödie, welche bald in ein blutiges Drama ausarten sollte. Am Pfingsteseste 1872 erklärte er auf den Knien liegend Jakobina für den wahrhaftigen Christus, und die Strohköpfe, welche zuschauten, glaubten von da an fest an diese verdrecherische Lüge. Viele Mucker machten Hab und Gut zu Geld, trennten sich von den anderen Kolonisten, ritten gut bewaffnet umher und drohten den "Spöttern", wie sie ihre Gegner nannten, sie alle zu vernichten und sich selbst, die Auserwählten Gottes, mit dem Eigentum der Vertilgten zu bereichern.

Bu der religiösen Schwärmerei und dem Aberglauben gesellte sich nun bas finnliche Treiben. Beibergemeinschaft wurde eingeführt, und unter bem Deckmantel ber Religion riß bie entsetlichste Unsittlichkeit bei ber Sette ein. Waffen, Munition, Lebensmittel und Stoffe wurden in Menge in die Muckerburg, ein großes neuaufgeführtes Saus ber Sektierer, geschafft und anscheinend ein völlig organisierter Kommunismus eingeführt. Ein Deutscher, ber bie Bolizei aufmerklam gemacht hatte, wurde von zwei vermummten Reitern vor ber Tür seines Hauses meuchlerisch niedergeschossen, ein anderer verschwand im Oktober 1873, seine Leiche wurde im Walbe gefunden, offenbar waren die Mucker auch an seinem Tode beteiligt. Die Bolizei begnügte sich in echt brasilianischer Indolenz mit halben Makregeln, nur Maurer wurde mit breißig Tagen Arrest bestraft. Jakobina aber ermählte den Mörder des ersten Opfers, Rudolf Sehn mit Namen, zum Genossen ihrer Orgien, und die übrige Bande blieb in entsetlicher Immoralität nicht gurud. Jeder Berrat an der Sekte murde mit dem Tode bedroht. Der junge Georg Haubert, angeekelt von den Ausschweifungen der Muder, trennte sich von ihnen und trat bei einem Schneiber in S. Leopoldo in die Lehre. Rurze Zeit barauf wurde er durch das offene Fenster der Werkstatt am hellen lichten Tage er= schossen. Der Mörder entfam. Der Mucker Martin Kassel weigerte sich, fein Beib zu vertauschen, und trat aus der Gefte aus. Bei feiner Ruckfehr von einer Reise nach S. Leopoldo fand er seine Frau und vier Kinder als verstümmelte Leichen unter den Trümmern seines angezündeten Hauses. Sein ältester Sohn, der sich schwerverwundet in den Wald rettete, hatte unter den Mördern seinen eigenen Oheim erkannt!

Da endlich schritt die Obrigkeit ein. Klein wurde in S. Leopoldo mit einem anderen Mucker verhaftet und nach Borto Alegre gebracht und Borbereitungen getroffen, die Mucker in ihrem Schlupfwinkel aufzuheben. Aber noch in ber Nacht vorher, am 24. Juni 1874, brachte Beter Schmitt die Schreckensbotschaft nach S. Leopoldo, daß auf Campo Bom und in Sappranga Säuser niedergebrannt und beren Bewohner von den Mudern ermordet seien. Frau Schmitt hatte sich mutig aufs Pferd geworfen, war in die Baumichneiz gesprengt, alarmierte die Bewohner, die Sturmglode wurde geläutet und die Mucker, welche tatfächlich auch hier ihre Greuel verüben wollten, durch die Rugeln der Bauern vertrieben. Alle diese Untaten ge= schahen auf Befehl Jakobinas. Noch konnte man in S. Leopoldo kaum die Nachricht von folchen entsetzlichen Verbrechen fassen, als in der folgenden Nacht in der Berghaner-, Portugieser- und Neuschneiz wieder die Mucker mit Brennen und Morden hauften. Kleine Kinder wurden in den Armen ber Mütter gewürgt, diese selbst niedergeschossen, junge Mädchen in scheuß= lichster Beise umgebracht, Greise in den Betten abgeschlachtet, und bagu leuchtete der lobernde Brand von vierzehn Säufern.

Diese zweite Bluttat verbreitete in S. Leopoldo und Porto Alegre solches Entsehen, daß selbst die indolente Regierung sich zu einer Expedition gegen die Sekte aufraffte. Oberst Genuino, ein persönlich tapferer Mann, ging mit Infanterie und zwei Geschüßen gegen die Muckerburg vor. Die Artillerie gab drei Schüsse aber nur eine vernichtende Wirkung auf die alten Donnerbüchsen selbst ausübten. Die Truppen, welche trot des Abratens Peter Schmitts bei Nacht in den Waldweg vor der Muckerburg eingedrungen waren, wurden von einem vernichtenden Schnellseuer empfangen. Ihr Angriff mißlang völlig. Oberst Genuino nahm sein Hauptquartier auf Campo Bom und erwartete Verstärkungen. Die edle Soldateska stahl und plünderte nach alter Weise, besonders in den verlassenen Gehöften der Mucker, Streisforps hausten in brasilianischer Art auf Leonerhof, und die so beschützten Bauern waren froh, als Genuino zum zweiten Angriffe ausbrach. Dieses Mal wurde zwar die Muckerburg gestürmt, aber Jakobina und viele Mucker retteten sich in den Walde, und unter ihren Augeln siel auch Oberst Genuino

Sein Nachfolger, Oberst Augusto Cesar, ließ die Mucker Mucker sein, hielt nur Schießübungen auf das Vieh der Kolonisten ab, und sein Lager glich in allen Punkten dem Wallensteinschen. Pulvergeruch liebte der Tapfere weniger als den lieblichen Duft des Spießbratens. Die verzweiselten Bauern

gingen endlich selbst zum Angriff über, mußten aber zurückweichen, da der eble Feldobrist mit den Seinen untätig zuschaute. Da riß auch der Regierung die Geduld, Augusto Cesar wurde abberusen, und sein Nachfolger rottete endlich den Rest der Mucker aus. Jakobina wurde in den Armen ihres-Geliebten von Bajonettstichen durchbohrt. Das ist die Muckertragödie in großen Zügen."

Wir waren schweigsam geworden, als wir dem Wirte Lebewohl und Dank sagten. Die Sonne war schon untergegangen, Rachtfalter schwirrten gegen die Lampe, als er uns auf den Weg leuchtete. Auf demfelben Wege, auf dem einst die Muder geritten und die Soldaten marschiert waren in ben Tagen der graufigen Zeit, schritten wir unserer gaftlichen Berberge qu. Nichts erinnerte heute an die Angft und Berzweiflung jener Stunden, friedlich in der Stille der Nacht lag der Ort vor uns. hinter dem Saume der bewalbeten Berge tauchte ber Mond auf. Wie flüffiges Silber flutete sein Licht über das ftille Tal, in dem die Saufer aus tiefdunklem Grun hervorlugten. Auf ben Blättern ber Orangen spiegelte fich bas Licht, nur leife, traumhaft flüfterte ein Zweig mit bem anderen, und die Berlen ber Nacht funkelten auf den schneeigen Blüten wie gliternde Diamanten. Die Blumen erschlossen nach der erschlaffenden Site des Tages ihre muden Relche, tranken die Rühle bes Abends in langen Zügen und atmeten fie wieder in koftlichem Duft. Gulen und Fledermäuse strichen haftig durch die Stille, und der Riebis rief schrill in die Weite. Leuchtfäfer zogen in magischem Scheine ihre gaukelnden Kreise, schwebend und schillernd, als leuchteten sie Elfen, die ben Schleier des Abendnebels schwingend ihren Reigen führten, und über das. alles ausgebreitet, behnte fich bas tiefblaue Firmament mit ben ewigen Sternen.

Zwei junge Burschen aber ritten in schlankem Trabe in den Abendhinaus, und ihr fröhliches Geplauder ließ auf eine vergnügte Stimmung schließen.

"Das sind jedenfalls keine Muder", brach Alberti unser Schweigen.

"Höchstens in den Augen ihrer Eltern und zukunftigen Schwiegermütter", ergänzte Weidemann, "auch in Deutsch=Brasilien weiß man, daß in des Abends trauter Stille Benus die Stunde regiert."



Junge Balbtolonie.

## Fünftes Rapitel.

## Im Urwald.

Herr Gustav Hothan, ein Regierungslandmesser, hatte die lette Nacht in der Kolonie hinter sich und einen längeren Aufenthalt im Urwalde an den Abhängen ber Serra dos Bugres vor sich. Der wohlhabende Bauer Ferdinand Weber in Santa Christina hatte ihm die Bermeffung eines größeren Baldfompleres übertragen, ber parzelliert und neu besiedelt werden sollte. So hatte er im Weberschen Sause in dem breiten pommerschen Bett auf der Maisstrohmatrage und unter ben prallgestopften Federbetten eine recht geruhsame Nacht verbracht, benn der Wonnemond, in welchem nach Beine alle Anofpen springen, in dem alle Blumen duften, alle Lämmlein auf grünem Anger weiben, die Nachtigallen ihr schmelzendes Lied intonieren und der Finten klingender Schlag aus Buich und Beden ichallt, bringt in den deutschen Siebelungen im Mittelgebirge von Rio Grande ichon recht frische und kalte Nächte. Beim ersten Sonnenstrahl pfiff ber Sabia, die Amsel Brafiliens, sein munteres Lied, und der Tucano im dunklen Gewande, mit gelbroter Bruft und dem riefigen gebogenen Schnabel knarrte und krächzte aus dem dunklen Laube der Drangen, die über und über mit goldenen Früchten bebedt waren. Der Landmesser verstand ben Wedruf ber gesiederten Gesellen und war bald bei der Morgentoilette. Er öffnete bas Tenfter, das auf den Garten hinausging, und ließ die fühle, würzige Morgenluft herein. Roch lag der Morgentau in blinkenden Tropfen auf den Gräfern und Blüten; an ben gelbroten Glocen bes Abutilon, ber Schönmalve, ben brennendroten Gladiolen, den duftenden Rosen, dem violettrosa gefärbten Dreiblatt der Bousgainvillea, hier Tress-Mariä genannt, schwebte und surrte der Kolibri im grüngoldenen Kleide und schillerte im jungen Morgenlichte wie ein glänzender Falter. Die Tauben saßen auf der First des Maisschuppens und putten das weißbunte Gesieder, von sern ertönte der dumpfgirrende Auf ihrer wilden Schwester. Aus dem Laube der Orangen sielen kleine Stücken der goldenen Schale — Periquitos, kleine grüne Papageien, hockten verschwiegen beim Morgenimbiß. Auf einem hohen, dürren Stamme besserte der João de Barros, der Töpfervogel, an seinem kugelförmigen Lehmbau. Bom Hofraume her gackerten sleißige Hühner, grunzte und quiekte das Borstenvieh, an der langen Krippe standen Pferde und Maultiere beim Milho, und das glatte, breitgestirnte Hornvieh kaute mit stoischer Ruhe an den saftigen Stengeln des Zuckerrohrs. Der Morgen war erwacht, und alles begrüßte das Gestirn des Tages, das sich über den dunklen Waldhöhen der Berge langsam erhob.

Heute wollte der Landmesser in Begleitung Webers, seines Nachbars Karsten und eines befreundeten Brasilianers, des alten Juca Tavares, sich von den rauchenden Kaminen der Kolonie trennen, um bis zur letzen Benda zu gelangen, die dicht am Fuße der Serra lag und wo seine Leute auf ihn warteten.

Hothan traf Weber und Juca bereits am Frühstückstisch, begrüßte die Hausfrau und tat dem duftenden Mokka, dem frischen Maisbrot mit goldz gelber Butter und frischem Honig, dem Schinken und der Wurst, die Mutter Weber mit berechtigtem Stolze auftrug, alle Ehre an.

Auch Nachbar Karsten fand sich bald ein. Er benutte die Reisegelegensheit, um einige säumigen Zahler hoch oben auf den Bergen der freien Serra an ihre Pflicht zu erinnern, eine kleine Cobrança, Einkassierung, zu machen, natürlich wenn er Glück und seine braven Schuldner außer dem üblichen guten Willen auch Gelb hätten.

Der alte Juca Tavares ist die Respektsperson der Serra und des Campo, er ist dort oben der commandants, vor dem alles den Hut zieht. Aus dem verwitterten Antlit mit dem grauen dichten Barte sunkeln ein Paar kluge und energische Augen. An seiner Linken klappert ein mächtiger Pallasch mit roter Troddel. Der silberbeschlagene Pistolenkolben lugt aus dem Kartuschengürtel, und das Messer steckt in silberner Scheide. Die echten chapas, Beschläge des Sattels, die gleichen botdes der Zügel, die massiven Gebisbeschläge mit dem Wappen der karrapos, der Revolutionäre von 1835, erzählen uns, daß er cavalheiro ist, und verraten zugleich seine politische Gesinnung. Sonst ist er einfach, kast dürftig gekleidet. Der breite Filz, den er zum Abschiede tief vor Mutter Weber zieht, als er mit dem üblichen



Bohnhaus eines wohlhabenben Deutschen in ber Rolonie Rio Barbinho.

Deus lhe pague! Gott lohn's! für das gastliche Quartier dankt, ist schon recht verwittert, und die Bombachas, die weiten Pluderhosen, sind von einssachem Leinenzeuge. Nur die schweren echten chilenas, mit denen er freilich den flotten Blauschimmel nicht zu treiben braucht, deuten wieder an, daß er "da oben" der manda-chuva, der Wettermacher, ist.

Die Reiter saßen balb im Sattel. Karsten dampste vergnüglich seine kurze Pfeise. Weber mit Juca ritt voran, Karsten an der Seite des Landsmessers. Gegen zehn Uhr waren die letzten Kolonistenhäuser passiert. Bon einer elenden Lehmhütte hinter einem verwilderten Dornenzaune schoß ein struppiger Köter mit wütendem Gekläffe gegen die Reittiere, um bald laut ausheulend mit eingezogenem Schwanze zu verschwinden. Das erfahrene Maultier Hothans hatte den Worgengruß mit einem wohlgezielten Husschlag quittiert.

"Hier wohnt der Hannes Strohm", erklärte Karsten, "ein Kerl, der mit uns nach Brasilien gekommen ist. Aber die Hade hat er ebenso gern in der Faust gehabt wie glühendes Eisen, seine ursprüngliche Kolonie hat er verstümmelt und ist immer weiter hinaufgerückt nach der Serra, hockt jett hier zwischen Papageien und Affen, schnackt nur noch brasilianisch und macht hin und wieder so 'n bischen Erva, wenn ihn hungert. Seit er sethhin ein Pferd in Hann Witts Potreiro gefunden haben wollte und dann von Hann geshörige Schacht gekriegt hat, läßt er sich nicht mehr in der Pikade sehen. Na, wir missen ihn gern."



Bohnhaus, im Borbergrunde Botreiro, in ber Bitabe Rio Barbinho.

Der behäbige Karften, der fleißige pommersche Kolonist, und dieser untergegangene Mann, das war eine beredte Illustration zum Segen der Arbeit.

Schmal zog sich der Psad allmählich empor, zur Rechten eine steil aufragende Wand von rötlichem Sandstein, zur Linken der rauschende Rio Bermelho, dessen klare Flut sich an versprengt liegenden Blöcken brausend brach.
Bon den moosdewachsenen Auppen derselben plumpte hier und da eine
Schildkröte schwerfällig ins Wasser, ein Reiher flatterte vom Aste eines gestürzten Angicostammes auf vor dem Schnauben der Pferde, die langsam in
den ausgetretenen Stusen des Psades emporstiegen. Noch eine Viertelstunde
— und eine kleine ebene Lichtung, ein Rastort sür die Tropas, welche die
Lasten vom Gebirge ins Tal bringen, breitete sich vor den Reitern aus.
Eine große Tropa von wenigstens hundert Maultieren hielt dort. Die Tiere
suchten an den Wegrändern und am Rohrgras des Waldsaumes ihre karge
Nahrung, während die Arrieiros, die Treiber, am Feuer hocken und ihr
Mittagsmahl kochten.

Eine wundervolle Fernsicht eröffnete sich hier dem Auge. Zu Füßen die Täler der Menschen; die bewaldeten Borberge hoben sich in runden oder zackigen Konturen scharf vom blauen Himmel ab, hier und dort braune und grüne Flecken, wie Farbenreste auf einer riesigen Palette: die Roças, Pflanzungen, der sleißigen Bauern, und fern im Süden eine weite, ebene Fläche, im Scheine der Sonne sast wie ein lichtübergossener See, dessen Grenzen allmählich im Brodem des Horizontes verschwammen: der ferne Campo. Hothan holte das Fernglas hervor, an dem Panorama zu seinen



Bohnhaus eines mohlhabenben Deutschen in ber Rolonie Rio Barbinho.

Deus lhe pague! Gott sohn's! für das gastliche Quartier dankt, ist schon recht verwittert, und die Bombachas, die weiten Pluderhosen, sind von einsfachem Leinenzeuge. Nur die schweren echten ehilenas, mit denen er freilich den flotten Blauschimmel nicht zu treiben braucht, deuten wieder an, daß er "da oben" der manda-chuva, der Wettermacher, ist.

Die Reiter saßen balb im Sattel. Karsten dampfte vergnüglich seine kurze Pfeise. Weber mit Juca ritt voran, Karsten an der Seite des Landsmessers. Gegen zehn Uhr waren die letzten Kolonistenhäuser passiert. Bon einer elenden Lehmhütte hinter einem verwilderten Dornenzaune schoß ein struppiger Köter mit wütendem Gekläffe gegen die Reittiere, um bald laut ausheulend mit eingezogenem Schwanze zu verschwinden. Das erfahrene Maultier Hothans hatte den Worgengruß mit einem wohlgezielten Husschlag quittiert.

"Hier wohnt der Hannes Strohm", erklärte Karsten, "ein Kerl, der mit uns nach Brasilien gekommen ist. Aber die Hade hat er ebenso gern in der Faust gehabt wie glühendes Eisen, seine ursprüngliche Kolonie hat er verstümmelt und ist immer weiter hinausgerückt nach der Serra, hockt jett hier zwischen Papageien und Affen, schnackt nur noch brasilianisch und macht hin und wieder so 'n bischen Erva, wenn ihn hungert. Seit er sethsin ein Pferd in Hann Witts Potreiro gefunden haben wollte und dann von Hann ge-hörige Schacht gekriegt hat, läßt er sich nicht mehr in der Pikade sehen. Na, wir missen ihn gern."

gingen endlich selbst zum Angriff über, mußten aber zurückweichen, da der edle Feldobrist mit den Seinen untätig zuschaute. Da riß auch der Regierung die Geduld, Augusto Cesar wurde abberusen, und sein Rachfolger rottete endlich den Rest der Mucker aus. Jakobina wurde in den Armen ihres Geliebten von Bajonettstichen durchbohrt. Das ist die Muckertragödie in großen Zügen."

Wir waren schweigsam geworden, als wir dem Wirte Lebewohl und Dank fagten. Die Sonne war schon untergegangen, Rachtfalter schwirrten gegen die Lampe, als er uns auf den Weg leuchtete. Auf bemfelben Wege, auf bem einst die Mucker geritten und die Soldaten marschiert waren in ben Tagen ber graufigen Beit, schritten wir unserer gaftlichen Berberge gu. Nichts erinnerte heute an die Angft und Berzweiflung jener Stunden, friedlich in der Stille der Nacht lag der Ort vor uns. Hinter dem Saume der bewalbeten Berge tauchte ber Mond auf. Wie fluffiges Gilber flutete fein Licht über bas ftille Tal, in dem die Säufer aus tiefdunklem Grun hervorlugten. Auf ben Blättern ber Orangen spiegelte fich bas Licht, nur leife, traumhaft flufterte ein Zweig mit bem anderen, und die Berlen ber Nacht funkelten auf den schneeigen Blüten wie glipernde Diamanten. Die Blumen erschlossen nach der erschlaffenden Site des Tages ihre muden Relche, tranken bie Rühle bes Abends in langen Bügen und atmeten fie wieder in koftlichem Duft. Gulen und Fledermäuse strichen haftig durch die Stille, und der Riebis rief schrill in die Beite. Leuchtfäfer zogen in magischem Scheine ihre gautelnden Rreise, schwebend und schillernd, als leuchteten fie Elfen, die ben Schleier bes Abendnebels schwingend ihren Reigen führten, und über basalles ausgebreitet, behnte fich bas tiefblaue Firmament mit ben ewigen Sternen.

Zwei junge Burschen aber ritten in schlankem Trabe in den Abendhinaus, und ihr fröhliches Geplauder ließ auf eine vergnügte Stimmung schließen.

"Das find jedenfalls teine Mucker", brach Alberti unfer Schweigen.

"Höchstens in den Augen ihrer Eltern und zukunftigen Schwiegermütter", ergänzte Beidemann, "auch in Deutsch-Brasilien weiß man, daß in des Abends trauter Stille Benus die Stunde regiert."



Bohnhaus eines wohlhabenben Deutschen in ber Rolonie Rio Barbinbo.

Deus lhe pague! Gott sohn's! für das gastliche Quartier dankt, ist schon recht verwittert, und die Bombachas, die weiten Pluderhosen, sind von einsfachem Leinenzeuge. Nur die schweren echten chilenas, mit denen er freilich den flotten Blauschimmel nicht zu treiben braucht, deuten wieder an, daß er "da oben" der manda-chuva, der Wettermacher, ist.

Die Reiter saßen balb im Sattel. Karsten dampfte vergnüglich seine kurze Pfeise. Weber mit Juca ritt voran, Karsten an der Seite des Landsmessers. Gegen zehn Uhr waren die letzten Kolonistenhäuser passiert. Bon einer elenden Lehmhütte hinter einem verwilderten Dornenzaune schoß ein struppiger Köter mit wütendem Gekläffe gegen die Reittiere, um bald laut ausheulend mit eingezogenem Schwanze zu verschwinden. Das erfahrene Maultier Hothans hatte den Worgengruß mit einem wohlgezielten Husschlag quittiert.

"Hier wohnt der Hannes Strohm", erklärte Karsten, "ein Kerl, der mit uns nach Brasilien gekommen ist. Aber die Hade hat er ebenso gern in der Faust gehabt wie glühendes Eisen, seine ursprüngliche Kolonie hat er verstümmelt und ist immer weiter hinaufgerückt nach der Serra, hockt jett hier zwischen Papageien und Affen, schnackt nur noch brasilianisch und macht hin und wieder so 'n bischen Erva, wenn ihn hungert. Seit er letzthin ein Pferd in Hann Witts Potreiro gefunden haben wollte und dann von Hann geshörige Schacht gekriegt hat, läßt er sich nicht mehr in der Pikade sehen. Na, wir missen ihn gern."

ben gelbroten Gloden bes Abutilon, ber Schönmalve, ben brennendroten Gladiolen, ben duftenden Rosen, dem violettrosa gefärbten Treiblatt der Bousgainvillea, hier Tress-Mariä genannt, schwebte und surrte der Kolibri im grüngoldenen Kleide und schillerte im jungen Morgenlichte wie ein glänzender Falter. Die Tauben saßen auf der First des Maisschuppens und putten das weißbunte Gesieder, von sern ertönte der dumpfgirrende Auf ihrer wilden Schwester. Aus dem Laube der Orangen sielen kleine Stücken der goldenen Schale — Periquitos, kleine grüne Papageien, hockten verschwiegen beim Morgenimbiß. Auf einem hohen, dürren Stamme besserte der João de Barros, der Töpfervogel, an seinem kugelsörmigen Lehmbau. Bom Hofraume her gackerten sleißige Hühner, grunzte und quiekte das Borstenvieh, an der langen Krippe standen Pserde und Maultiere beim Milho, und das glatte, breitgestirnte Hornvieh kaute mit stoischer Ruhe an den saftigen Stengeln des Juckerrohrs. Der Morgen war erwacht, und alles begrüßte das Gestirn des Tages, das sich über den dunklen Waldhöhen der Berge langsam erhob.

Heute wollte der Landmesser in Begleitung Webers, seines Nachbars Karsten und eines befreundeten Brasilianers, des alten Juca Tavares, sich von den rauchenden Kaminen der Kolonie trennen, um bis zur letten Benda zu gelangen, die dicht am Fuße der Serra lag und wo seine Leute auf ihn warteten.

Hothan traf Weber und Juca bereits am Frühstückstisch, begrüßte die Hausfrau und tat dem duftenden Mokka, dem frischen Maisbrot mit goldsgelber Butter und frischem Honig, dem Schinken und der Wurst, die Mutter Weber mit berechtigtem Stolze auftrug, alle Ehre an.

Auch Nachbar Karsten fand sich bald ein. Er benutzte die Reisegelegensheit, um einige säumigen Zahler hoch oben auf den Bergen der freien Serra an ihre Pflicht zu erinnern, eine kleine Cobrança, Ginkassierung, zu machen, natürlich wenn er Glück und seine braven Schuldner außer dem üblichen guten Willen auch Gelb hätten.

Der alte Juca Tavares ist die Respektsperson der Serra und des Campo, er ist dort oben der commandante, vor dem alles den Hut zieht. Aus dem verwitterten Antlit mit dem grauen dichten Barte sunkeln ein Paar kluge und energische Augen. An seiner Linken klappert ein mächtiger Pallasch mit roter Troddel. Der silberbeschlagene Pistolenkolden lugt aus dem Kartuschengürtel, und das Messer steckt in silberner Scheide. Die echten chapas, Beschläge des Sattels, die gleichen botdes der Jügel, die massiven Gebisbeschläge mit dem Wappen der karrapos, der Revolutionäre von 1835, erzählen uns, daß er cavalheiro ist, und verraten zugleich seine politische Gesinnung. Sonst ist er einsach, fast dürstig gekleidet. Der breite Filz, den er zum Abschiede tief vor Mutter Weber zieht, als er mit dem üblichen



Bohnhaus eines wohlhabenben Deutschen in ber Rolonie Rio Barbinho.

Deus lhe pague! Gott lohn's! für das gastliche Quartier dankt, ist schon recht verwittert, und die Bombachas, die weiten Pluderhosen, sind von einsfachem Leinenzeuge. Nur die schweren echten chilenas, mit denen er freilich den flotten Blauschimmel nicht zu treiben braucht, deuten wieder an, daß er "da oben" der manda-chuva, der Wettermacher, ist.

Die Reiter saßen balb im Sattel. Karsten dampste vergnüglich seine kurze Pseise. Weber mit Juca ritt voran, Karsten an der Seite des Landsmessers. Gegen zehn Uhr waren die letzten Kolonistenhäuser passiert. Bon einer elenden Lehmhütte hinter einem verwilderten Dornenzaune schoß ein struppiger Köter mit wütendem Gekläffe gegen die Reittiere, um bald laut ausheulend mit eingezogenem Schwanze zu verschwinden. Das ersahrene Waultier Hothans hatte den Worgengruß mit einem wohlgezielten Hufschlag auittiert.

"Hier wohnt der Hannes Strohm", erklärte Karsten, "ein Kerl, der mit uns nach Brasilien gekommen ist. Aber die Hade hat er ebenso gern in der Faust gehabt wie glühendes Eisen, seine ursprüngliche Kolonie hat er verstümmelt und ist immer weiter hinausgerückt nach der Serra, hockt jett hier zwischen Papageien und Uffen, schnackt nur noch brasilianisch und macht hin und wieder so 'n bischen Erva, wenn ihn hungert. Seit er letzthin ein Pferd in Hann Witts Potreiro gefunden haben wollte und dann von Hann geshörige Schacht gekriegt hat, läßt er sich nicht mehr in der Pikade sehen. Na, wir missen ihn gern."



Bohnhaus, im Borbergrunde Botreiro, in ber Bitabe Rio Bardinho.

Der behäbige Karften, der fleißige pommersche Kolonist, und dieser untergegangene Mann, das war eine beredte Illustration zum Segen der Arbeit.

Schmal zog sich der Pfad allmählich empor, zur Rechten eine steil aufragende Wand von rötlichem Sandstein, zur Linken der rauschende Rio Bermelho, dessen klare Flut sich an versprengt liegenden Blöcken brausend brach.
Von den moosbewachsenen Auppen derselben plumpte hier und da eine
Schildkröte schwerfällig ins Wasser, ein Reiher flatterte vom Aste eines gestürzten Angicostammes auf vor dem Schnauben der Pferde, die langsam in
den ausgetretenen Stusen des Psades emporstiegen. Noch eine Viertelstunde
— und eine kleine ebene Lichtung, ein Rastort sür die Tropas, welche die
Lasten vom Gebirge ins Tal bringen, breitete sich vor den Reitern aus.
Eine große Tropa von wenigstens hundert Maultieren hielt dort. Die Tiere
suchten an den Wegrändern und am Rohrgras des Baldsaumes ihre karge
Nahrung, während die Arrieiros, die Treiber, am Feuer hocken und ihr
Mittagsmahl kochten.

Eine wundervolle Fernsicht eröffnete sich hier dem Auge. Zu Füßen die Täler der Menschen; die bewaldeten Borberge hoben sich in runden oder zackigen Konturen scharf vom blauen Himmel ab, hier und dort braune und grüne Flecken, wie Farbenreste auf einer riesigen Palette: die Roças, Pflanzungen, der sleißigen Bauern, und fern im Süden eine weite, ebene Fläche, im Scheine der Sonne fast wie ein lichtübergossener See, dessen Grenzen allmählich im Brodem des Horizontes verschwammen: der ferne Campo. Hothan holte das Fernglas hervor, an dem Banorama zu seinen

Füßen konnte er sich nicht satt sehen, so oft er es auch geschaut hatte. Aus seinem stillen Genusse wurde er bald geweckt:

"Sie sind ja ganz versunken, Herr! Ober explorieren Sie noch einen herrenlosen Flecken, von welchem Sie sich einige hundert Kolonien landshaisischen möchten?"

Karl Brauer war es aus ber guten Stadt Santa Izabel. Aus seinem treuen guten Gesicht, in welches Wind, Wetter und Lebensmühe schon hier und da ihre Furchen gezogen hatten, leuchtete die helle Freude, einen guten Freund auf einsamem Waldpfade zu treffen.

"Sie hier, Berr Brauer?"

"Ja, die alte Geschichte von den Menschen, die ja nicht wie Berg und Tal festgelegt sind. Ich komme von Passo Fundo, habe den direkten Weg mit der Tropa hier über die Serra gemacht und denke, heute abend noch nach langer Zeit wieder in den eigenen Federn zu schlasen. Aber was treibt Sie wieder, hier in der Wildnis umberzustreisen?"

"Ach was — Wildnis! Wenn ich auch nicht beruflich hier zu tun hätte, schon dieser herrliche Ausblick lohnt die Tour allein. Ich denke mir die wenigen Tage oben im Walde in der freien Gottesnatur wieder herrlich!"

"Sie haben vermutlich die herrliche Gottesnatur die Nacht im warmen Nest genossen — wir haben oben die herrlichste Kälte in den Knochen verspürt, und die armen Teusel von der Tropa konnten nicht nahe genug an das Feuer rücken, der alte Bonisacio lag am Morgen mitten in der Asche! Und erst, wenn Sie mal die herrliche Gottesnatur bei acht Tagen Regenwetter oben zu schmecken bekämen, wenn das Dach der alten Palmitenhütte sich für alse Unterlassungssünden seiner Erdauer rächt, wenn Tabak und Pulver naß wird und Sie einmal das Mittagessen durch Erva und ansgezogenen Leibgurt ersehen müssen — das ist auch herrlich, da würde Ihnen die Schwärmerei schon vergehen. — Doch Spaß beiseite, alter Freund, kommen Sie! Ehe ich weiter nach unten reite, wollen wir frühstücken — die anderen sind schon sest dabei."

Die Gesellschaft hatte es sich bequem gemacht. Am Boden waren die Abschiedsgrüße von Santa Christina ausgebreitet, und dem gelben Joaquim, der abseits vor seinem Bohnentopse hocke, lief ordentlich das Wasser im Munde zusammen. Ja, die Allemäes, die Deutschen, hatten es ja, und er konnte froh sein, wenn er seine Bohnen im Topse brodeln hatte. Die kalten Hühner der Deutschen hätten ihm voraussichtlich wohl gemundet, die harte Arbeit in der Pflanzung doch wohl weniger; da war es doch noch bequemer, Esel zu treiben und hin und wieder auf den freien Höhen den Magen ein wenig knurren zu lassen.

Der alte Bonifacio, ein Neger von ungezählten Jahren, machte in seinem

weißen Bart und Haar einen fast patriarchalischen Eindruck. Der schuldige Respekt verbot ihm, sich am Gespräche der Weißen zu beteiligen. Doch redsselig, wie die Neger alle sind, ging er gern auf eine Unterhaltung mit dem Landmesser ein.

"Wie alt bist bu wohl, Bonifacio?"

"Ganz sicher weiß ichs nicht, aber ich war schon ein Bursch von breißig Jahren zur Zeit ber großen Revolution."

"Ah, ber Farrapenrevolution?"

"Justamente, Senhor!"

"Wo bist bu groß geworben?"

"Auf dem Campo, der Cstancia meines Herrn, den ich als ein Kind von drei Jahren gerettet habe."

"Du haft ihn gerettet?"

"Sim, sonhor, benn seine ganze Familie kam ans Messer. Sein Bater war Revolutionär, ein Ehrenmann von reinstem Wasser. Aber eine Reitersabteilung überraschte ihn, und um alle wars geschehen! Nur ich bin mit dem Kinde entwischt."

Der Alte hatte das gelassen erzählt, ein blutiges Drama rollte sich aber in den wenigen Worten vor den Augen des Landmessers auf. —

Die lette Cuya mit heißem Chimarrão hatte die Runde gemacht, man brach auf. Brauer nahm die letten Grüße mit zu Tal, Juca trennte sich von seinen Begleitern, um den Pfad zu verfolgen, der über die Grate der Serra auf die Hochebene führte, auf welcher er wohnte.

Nach Landessitte umarmte er die deutschen Freunde und ließ sich von dem Landmesser das Versprechen geben, ihn auf seiner Estancia zu besuchen, wenn ihn die Messungen auf die Höhe der Berge führen würden. Dann ein letztes Vas com Deus! Behüt Gott! Até logo! Auf Wiederschen! — und die Deutschen trabten den schmalen Weg entlang, der links an den hohen Waldabhängen der Serra ziemlich eben hinlief und zur Venda von Heinrich Seidel, von den Serranern einsach "Henrique" genannt, führte. Dort hofften sie in zwei guten Stunden zu sein.

Dem Landmesser war diese Aussicht nicht gerade unangenehm, denn der lange Worgenritt nach wochenlanger Rast in der Hauptstadt hatte ihn mehr angestrengt, als er verraten mochte. Bier Bochen hatte er in seiner Familie und am Arbeitstische zugebracht, da griffen ihn sechs Stunden im Sattel der Wula an, er war nicht mehr auf die Wildnis trainiert.

"Auf Ihrem Gesicht liest man auch schon das Heinweh nach den Pantoffeln, Herr Landmesser", spottete Karsten, "ja, Reiten und Reisen ist nicht jedermanns Sache. Aber ich sage Ihnen, es reist sich doch besser auf vier Beinen als auf zweien. Wie wir in den Ansangsjahren zu Fuß bis Rio Pardo neben dem Gaul, der unsere ersten selbstgeernteten Bohnen trug, laufen mußten, ein Stück Brot im Sack, und nichts dazu — Herr, das war kein Spaß! Was sagst du, Weber?"

Weber nickte lächelnd: "Besonders der Heimweg wurde einem da oft recht sauer, denn in Rio Pardo gab es Gelb und hier und da auch eine Kneipe."

"Ich mache mir Sorgen, ob die Leute auch bei Seidel uns erwarten und die Instrumente alle angelangt sind, damit wir morgen mit der Arbeit beginnen können", meinte Hothan.

"Die Leute habe ich bestellt", beruhigte Weber ihn, "Henrique hat mir durch seinen Tropeiro Florencio Nachricht zukommen lassen, daß die Serzaner heute bestimmt bei ihm sind. Die armen Teusel werden sich nicht zweimal bitten lassen, denn beim Landmessen sind sie gern dabei. Da gibt es satt zu essen nnd Geld obendrein. Die Instrumente aber habe ich durch meine beiden Söhne vorausgeschickt, und der älteste, Friz, hat es selbst eilig, daß der Wald vermessen wird, denn er will in diesem Jahre noch Hochzeit machen, und als erster Kolonist auf das neue Land ziehen."

"Der junge Mann hat Kourage", lobte Hothan, "ich benke mir es nicht so leicht, in ber Einsamkeit mit Weib und Kind zu hausen."

"Aber ich bitte Sie!" protestierte Weber, "das ist doch gar nichts. In ein paar Wochen ist genügend Wald geschlagen für die erste Pflanzung. Geräte, Lebensmittel nimmt er mit, mehrere kräftige Burschen helsen ihm, eine leidliche Hütte ist bald gebaut, die Benda ist nicht aus der Welt, und im Notsalle bin ich ja auch noch da. Übrigens wird er nicht lange allein dort seine Bohnen pflanzen, ich kenne schon ein halbes Dutzend deutscher Burschen, die nur auf Sie gewartet haben. Ist das Land vermessen, so kaufen sie für ein billiges Geld ein Kolonielos, siedeln fröhlich hinauf und können einen eigenen Hausstand gründen. Unsere Töchter sind ja auch an Arbeit gewöhnt."

"Ja, und die Schlingel haben es doch tausendmal besser, als wir im Anfang", bestätigte Karsten, "da half uns keiner. Kolonie 6 — Ferdinand Weber, Kolonie 7 — Fritz Karsten, hieß es da, bass! lagen unsere Siebensachen am Boden, und da saßen wir. Keine Benda weit und breit, die paar Subsidien machten den Kohl nicht sett, von der Waldarbeit kannten wir wenig, während unsere Jungen von Kind auf angelernt werden; um die erste elende Brettersäge din ich zehn Legoas nach Rio Pardo gelausen. Da stand uns am ersten Abend, es wird am Christabend nun vierzig Jahre, das Salzwasser in den Augen, und Johann Stramm hockte auf seiner Bettkiste unter dem Lourostamm, der heute noch am Tor bei ihm steht, und meinte wehleidig zu mir: So, Fritzing, nu rohr!"

Die beiden Alten hatten nicht unrecht, und ber Landmesser bekam einen gewaltigen Respekt vor der Ausdauer und Zähigkeit dieser Bauern, die in den wenigen Jahrzehnten aus dem dichten Walde eine blühende deutsche Siedlung gestaltet hatten.

"Bas für Leute haben Sie für mich bestellt?" frug hothan.

"Da ist zunächst Severo, der beste Baqueano, den Juca Tavares hat. Juca hat ihn selbst gedungen. Er ist zwar nur ein kleiner, aber sehniger Kerl, und Juca behauptet, daß er den ganzen Wald kennt und selbst in mondloser Nacht alle Wege und Stege weit und breit in der Umgegend zu sinden wisse, ja, er soll die schmalen Pfade durch alle Banhados mit versbundenen Augen im Notsalle erkennen."

"Also so 'ne Art feiner Hühnerhund", spöttelte Rarsten.

"Laß beine schlechten Wite, Karsten, Juca hat recht, wenn er den kleinen Severo rühmt. Ich bin in stocksinsterer Nacht mit ihm geritten, keine Hand sah man vor Augen, und ich glaubte gewiß, den Weg verloren zu haben. Du kennst ja den schmalen Gaispsad, der sich vor den Antabergen gabelt, da glaubte ich, wir seien zu weit nach Süden geritten. Was machte mein Severo? Schweigend brach er einen Zweig am Wegesrande ab, roch an den Blättern und versicherte: o caminho é certo, es ist der rechte Weg. — Am anderen Worgen waren wir in Santa Christina."

"Aber wie ist bas möglich, aus dem Geruch der Blätter auf den Weg zu schließen?"

"Sehr einfach. Die Sinne dieser Naturkinder sind sehr scharf, sie kennen zudem jede Pflanze in ihrer Waldheimat und wissen genau, in welchen Sonnenlagen bestimmte Gewächse vorkommen. Severo hat entschieden gewußt, daß der Busch, welchen er am Geruch erkannte, nur an der Schattensseite der Antaberge vorkommt, wir also südlich von denselben ritten."

"Wen haben wir sonst noch zur Berfügung?"

"Da ist Januario, ein stämmiger Neger, Firmino und Leandro, auch ein paar braune Waldläuser, José, ein Caboclo, aber vorzüglicher Jäger, und ein paar andere werden noch mitgekommen sein. Sie können sich auf die Leute verlassen. Sie werden nie etwas gegen Sie zu tun wagen, denn Juca Tavares ist mein Freund, und der ist König da oben, vor dem haben die ganzen Kerle Angst. Übrigens wissen Sie ja selbst, daß die Serraner große Kinder sind, die man leicht zufrieden und froh machen kann."

Das Tal war breiter geworden, vor den Reitern freuzte der Arroio Pequeno, der kleine Bach, den Pfad. Große Felsblöcke lagen in dem seichten Gewässer rechts und links.

"Der Paß hier ist nichts wert", erklärte Weber, "kommt Hochwasser, so reißt es oft tiefe Löcher in das Flußbett, im trüben Wasser nach Regen-



Benba und Frachtwagen.

wetter kann der Reiter die großen Steine nicht immer erkennen, und das Pferd kann straucheln und stürzen. Ich werde heute mit Seidel drüben reden, wir müssen einen besseren Paß suchen und den Weg verlegen. Das kostet zwar ein wenig Arbeit und Geld, aber wenn ich drüben mein Land besiedeln will, muß der Kolonist auch einen Weg dahin haben."

"Na, viele Spekulanten benken nun nicht so", bemerkte ber Landmesser. "Die liebe hohe Obrigkeit erst recht nicht", bekräftigte Karsten, "die benkt: Hilf dir selbst, Bauer!"

Die Reittiere traten in das fristallklare Wasser, die Reiter ließen die Zügel lang, und Pferde und Mula sogen das frische Gebirgswasser in langen Zügen. Dann wateten sie langsam ans jenseitige Ufer und legten die kleine Strecke bis zur Benda Seidel in fröhlichem Trabe zurück.

Die Urwaldsvenda am Arroio Bequeno war ein einfacher Bau. Das einstöckige Haus, aus den Steinen des nahen Sandsteinbruches massiv aufsgeführt, mit Schindeln gedeckt, enthielt den kleinen Geschäftsraum, ein Wohnzimmer daneben und unter dem schräg absallenden Dache an der Rückseite zwei Schlafräume. Die Küche war abseits nach Landessitte gebaut, die Lagerzräume einfache Pfostendauten, die Wände aus Geslecht mit darauf geworfenem Lehm hergestellt. Abseits von der Benda unter hohen Weidenbäumen lag das ehemalige Geschäftshaus, im Ansang des Unternehmens einsach aus Brettern zusammengeschlagen. Da hausten des Nachts und bei schlechtem Wetter die Serraner, welche von den Bergen Erva Mate und Gerberlohe brachten und die Hauptkundschaft Heinrich Seidels bildeten, des "Senhor Henrique". Der Besitzer der Benda, ein großer stattlicher Mann, lehnte am Türpfosten

in den landesüblichen Bombachas und im Wollhemde, einfache Lederschlappen an den Füßen, drehte Tabak in das Waisblatt und bot seine ganze Kraft auf, einen erneuten Pumpversuch des edlen Isidoro, eines faulen schwarzen Landstreichers, abzuwehren.

"Alfo, Senhor Henrique, nicht zwei Ellen Riscado wollen Sie mir borgen?"

"Nein, Isidoro."

"Aber ich brauche sie und liefere gewiß und wahrhaftig Gerberrinde und Erva, Erva especial, und bezahle meine Schuld."

"Erft feben!"

"Aber, Senhor Henrique, nicht ein heiles Hemd soll ich haben? Dann borgen Sie mir wenigstens noch eine Flasche Cachaça und ein Kilo Zucker!"

"Fällt mir nicht im Traume ein, Deus me livre! In der Ecke dort steht eine Hacke, am Berge mein Wilho, geh und arbeite, so wird sich alles finden."

"Gern, Henrique, gern, aber Sie wissen, daß ich am Rheumatismus leide, gerade jetzt plagt er mich mehr als sonst, aber in acht Tagen wird sich das geben, wenn ich mein Knie ordentlich mit Cachaça einreiben kann. Da komme ich und pute Ihnen die ganze Roça, sauber, blank soll sie sein — —"

"Schon gut", unterbrach der Bendeiro den lästigen Schwarzen, "va com Deus, até outra vez! Übrigens, da kommen drei Deutsche, die im Walde messen wollen, da findest du Arbeit. Sieh, Senhor Frederico ist auch dabei, da biete dich gleich an!"

Senhor Frederico, wie Seibel den alten Karsten nannte, wurde von dem braven Neger aber nicht erwartet, sintemalen er vor ein paar Wochen in Santa Christina sich einen Vorschuß hatte geben lassen, aber die versprochene Arbeit in der Pflanzung nicht geleistet hatte. Siligst stülpte Isidoro seinen fettigen Filzdeckel auf die krausen Haare und verschwand mit hurtigen Sähen im nahen Walde.

"War das nicht der elende Kerl, der Isidoro?" frug Karsten, als er vor der Benda hielt, "das ist auch so ein niederträchtiger Faulpelz. Mir ist er auch noch Geld schuldig."

"Das ist einer der frechsten Tagediebe, die wir haben, Karsten", bestätigte Seidel, indem er den Angekommenen die Hand reichte, "er betrachtet mein Geschäft als Domäne für sich und seine Pumpversuche. In der Revoslution hat er sich hübsch versorgt, silbernes Sattelzeug, seinen Poncho, alles was zum brasilianischen Gentleman gehört, wies er prahlend auf. Wer weiß, wo er's gestohlen hatte! Aber ein Stück nach dem andern ist nun verssilbert, und bei seiner angeborenen Abneigung gegen alle Arbeit pumpt und bettelt sich der Edle durch, wie es eben gehen will. — Aber steigen Sie ab,

meine Herren, heba, José! Firmino, Severo!" rief er zum Schuppen hin, "Ihre Söhne, Herr Weber, sind auch seit Mittag hier, jetzt sind sie mit meinen Jungen ein wenig in den Wald gegangen, um zu jagen."

Die farbigen Hilfsmannschaften erschienen und nahmen die Reittiere in Empfang. Sothan musterte sie.

Der Pfabfinder Severo war ein kleiner Mensch von hellgelber Gesichtssfarbe, mit dem straffen tiefschwarzen Haar, das im Verein mit den scharfen, sast stechenden Augen auf Verwandtschaft mit den Indianern des Landes, den Bugres, schließen ließ.

Ein fräftiger Neger mit dem dicken Wollfopf und den aufgeworfenen Lippen, dem gelblichen Augapfel und der aufrechten Haltung des Körpers war Januario.

Firmino und Leandro waren Caboclos, Indianermischlinge, braune verswegene Gesellen, José, ein schlanker Brasilianer, tiefgebräunt, mit spizem Kinnbart und schwachem Schnurrbart, langem, ungepflegtem Haar und scharfen bunklen Augen, war entschieden die angenehmste Erscheinung.

Die Kleidung der Leute war unglaublich dürftig, selbst der Landmesser, ber an die Toilette der Waldsöhne schon gewöhnt war, musterte sie erstaunt. Die Banditen aus Fra Diavolo und Stradella waren im Vergleich mit diesen Naturmenschen die reinen Gigerln, und selbst ein Sohn der Abruzzen wurde sich schämen, mit solchen Gesellen sich seben zu lassen. Alle waren natürlich barfüßig, die unglaublich zerfetten groben Beinkleider bis zum Anie aufgerollt, Severo trug ein buntes Baumwollhemb, bas quer über bie Brust einen klaffenden Rif hatte, Januario war entschieden am dürftigsten montiert. Statt der Beinkleider hatte er einen großen Feten Sacktuch hosen= artig brapiert, eine unglaublich zerfette alte Jacke bebeckte notdürftig die Bruft, auf der das Bemd fehlte. Einen alten Strohhut, dem der Deckel fehlte, hielt er in der Hand und grinste ganz vergnügt. Kirmino und Leandro waren ebenfalls nur mit zerlumpten Sachen versehen, benen man es ansah, daß die Dornen des Walbes sie tuchtig gestreift hatten. Den auftanbigften Einbrud machte noch José. Wenn auch seine blauleinenen Bombachas vor dem Anie eine klaffende Wunde zeigten, so trug er doch ein anscheinend heiles hemd und eine alte Jacke, die nur an einem Elbogen nach Zwirn schrie. Freilich ein Knopf war auch nicht mehr baran zu entbecken aber hatten gute Bistolen mit langen Läufen und tüchtige Hirschfänger, facão genannt, in den zerschlissenen Lederscheiden.

"Also morgen früh mit dem ersten Tagesgrauen brechen wir auf. Sind Arte, Buschsichel, die Instrumente, Meßketten und Ballisen gut verpackt?"

"Alles in Ordnung, Herr Hothan", versicherte Seidel.

"Ihr konnt heute hier abkochen, Bohnen und Karque geben Sie

genügend, Herr Seibel, wenn möglich auch frisches Fleisch, auch jedem ein Stück Tabak, Kaffee, Zucker und zum Abend etwas Cachaça!"

"Muito obrigado!" dankte José. Die Leute waren seelenvergnügt. So aut hatten sie es lange nicht gehabt, das war der reine Festag.

"Die Herren müssen mich noch einen Augenblick entschuldigen. Ich sehe eben João Alves Pereira mit seiner Tropa ankommen, bitte, treten Sie so lange in das Wohnzimmer. Es wird nicht lange dauern."

"Bitte, lassen Sie sich nicht stören", erklärte Weber, "wir wollen es uns schon bequem machen. Bringen Sie uns ein Glas Bier, Henrique!"

Damit zogen sie ben Poncho ab, hingen Hut und Beitsche an die Wand und ließen sich auf ben einsachen Holzstühlen in dem kühlen Zimmer nieder.

Jodo Alves Pereira war einer ber armen Brasilianer, die jahraus jahrein sich kümmerlich durchschlagen mit dem Sammeln der Blätter des Ilex paraguayensis, des Teebaumes, und der Rinde des Araçá, die eine vorzügliche Gerberlohe liefert. Die Blätter des Ervabaumes mischen die Burschen oft mit der gleichsardigen, aber bitteren cauna. Diese Produkte führen sie dann zu Tal in die Bendas, wo sie natürlich nur einen geringen Preis erzielen, schnell alles in nötigen und unnötigen Artikeln anlegen, um fröhlich mit ihren Schähen wieder zu ihren elenden Ranchos zurückzukehren und ein süßes Richtstun zu pflegen, dis der grausame Hunger sie wieder in die Teewälder treibt.

Die Tropa kam näher. Das Leittier ritt der kleine Bonifacio, langsam klingelte seine alte Stute in der Sonne dahin, hinter ihr die hochbepackten Esel. Zwei halbwüchsige Jungen, braune stämmige Bürschlein, zottelten gesmächlich auf elenden Mulas hinterdrein, den Beschluß machte João Alves selber, neben ihm ritt eine gelbe Senhora von sast zwergenhafter Gestalt. João war entschieden kein Liebling der Grazien. Wenn der kleine Kerl mit der schmalen Stirn, dem straffen, blauschwarzen Pferdehaar darüber, den kleinen Schlihaugen darunter — alles mit einer öligen Haut überzogen — auf seinem klapprigen Esel mit dem schübigen Sattelzeng angondelte, so verzing selbst dem Reuling alle Romantik, die man sonst in Jugendjahren allen Indianern in Coopers Lederstrumpf und ihren Brüdern noch zukommen lassen möchte. João war ein häßlicher kleiner Bugre, das einzige Große an ihm war der Mund.

"Bor zwanzig Jahren sah ber Knabe übrigens gerade so aus", erzählte ber Bendeiro, "genau so fettig und gelb, und sein Gesicht zeigte schon die Furchen und Runzeln eines gedörrten Pfirsichs. Heute kommt er mit Ihrer Excellenz der Frau Antoninha, seinem trauten Shegemahl, wegen ihrer kleinen Gestalt auch meia garrafa, die halbe Flasche, genannt."

Die Tropa hielt vor der Tür.

"Boas tardes, Senhor Henrique!" begann das obligate Frage- und Antwortspiel in brasilianischer Umständlichkeit. Nach allem wurde eingehendste Erkundigung eingezogen, nach der lieben Familie und dem alten Chico Assad, dem Oheim, dem kleinsten braunen Alves und dem Compadre Dionysio. Endlich war das Spiel beendet, die mein garrafa verschwand in der Benda, ihr Eheherr folgte und salutierte seierlichst die deutschen Gäste. Nach dem üblichen Einleitungslikör wurde das Geschäft erledigt.

Während João selbst bem ungläubigen Kaufmann mit aller Lebhaftigsteit explicierte, daß die arroba Erva um 300 Rs., die arroba Gerberlohe aber um 500 Rs. gestiegen sei, wosür der Senhor Henrique nur ein unsgläubiges Lächeln hatte, nahm seine bessere Hälfte die schöne bunte Chita und Setineta, die gelben Kopftücher mit grellroten Wohnblumen darin, in Augenschein, bewunderte die unechten Ringe mit großen Steinen, die Talmistetten, die schönen Heiligenbilder und alle Herrlichseiten, welche Henrique sür seine Kunden führte. Aus dem großen Fasse mit Bolachas, trockenen Cakes gröhster Sorte, reichte sie dem kleinen Bonisacio und den beiden Burschen einige Stücke, welche diese mit höchster Wonne kauten. Dabei standen sie am Ladentische und musterten glänzenden Blickes alle Herrlichkeiten.

João Alves vermochte unterdessen trot aller Beteuerungen keine Hausse in Erva zu erzielen.

"Willst du zwei Mil fünfhundert für die Arroba Erva—sonst kause ich nicht." "Aber, Senhor Henrique, das geht nicht, diese schöne Erva, nicht eine Spur cauna ist darin!"

"Dann tut's mir leid — ich gebe nicht mehr. Reite weiter in die Pikade, dort bekommst du mehr, ich muß immer mit der Fracht von hier bis zur Ervamühle rechnen, kann also nicht so viel geben."

In Santa Christina hatte aber der gute Alves vor etlichen Monaten einen Pump angelegt, dahin traute er sich vorläufig also nicht. Er biß desshalb in den sauren Apfel.

"Bom, die Erva mag dafür hingehen — aber die schine Lohe, die ist prima, superior, unter Brüdern wenigstens drei Milreis wert. Sagen wir brei Mil zweihundert."

"Que esperança, keine Ahnung! João Alves, in meinem Schuppen liegt noch ein Teil beiner letzten Ladung, von der die Hälfte noch grün und feucht war und infolgedessen fault."

"Aber, Henrique, das ist unmöglich!"

"Gut, überzeuge bich felbst! Vamos!"

"Não, não, lassen wir das! Kann sein, daß ein Stückchen grüner Rinde bazwischen geraten ist — sagen wir also drei Mil für die Arroba!"

"Ich will dir mal einen Vorschlag machen: ich gebe zwei Milreis, mehr bekommst du nirgends."

Alves zappelte noch ein wenig, schimpfte leise, dann gab er nach. "Also zwei Mil fünshundert, Henrique?"

"Zwei Milreis ober einen Batacao."

"Aber noch eine Flasche Pfeffermung bagu."

"Nein."

"Eine halbe wenigstens."

"Meinetwegen!"

"Está bom." — Das Geschäft war gemacht.

In diesem Augenblicke kamen die Söhne Webers mit den jungen Seibels von der Jagd zurück, alles hochgewachsene kräftige, junge Leute, die blonden Haare und die blauen Augen verrieten die Deutschen.

"Nun, etwas geschossen?" frug Weber und schüttelte ihnen die Hand.

"Nicht viel, einen Jacutinga und zwei Macucos."

"Alle Wetter! Der eine Macuco ist fett wie eine Wachtel, seht, der Bogel ist beim Herabfallen geplatt", lobte Karsten.

Der erlegte Jacutinga war ein hübscher Vogel mit glänzend schwarzem Gefieder, einem weißen Streifen am Hals und weißen Flügelspizen, in der Größe dem Auerhahn gleich. Die Macucos, Waldhühner, kommen dem Haushuhn an Größe nahe.

"Haben Sie schon Jacutinga gegessen, Herr Hothan?" frug der Kaufmann. "Nein!"

"D, der ist vorzüglich, das Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend. Bringt die Bögel in die Küche, sie sollen zum Abendbrot bereitet werden! Du, Ernst, gehst mit Alves in den Schuppen und wägst die Ladung, aber genau!"

Der junge Mann machte just kein fröhliches Gesicht, ging aber mit Alves an die Arbeit. Ohne kleine Differenzen geht es da niemals ab.

Der junge Mann, bessen schweißbedecktes Antlig bald mit grünlichem Ervastaub angepudert war, befand sich bei der häßlichen Arbeit in keiner rosigen Stimmung und wies darum die Angaben des Tropeiro, der natürslich einen Gewichtssaldo zu seinen Gunsten herauszurechnen suchte, kurz zurück.

"Neunzehn Kilo geben also für die Berpackung ab", entschied er.

"Neunzehn Kilo, sagit du? Da würge mich lieber gleich gang ab!"

"Da sieh selber her, neunzehn Kilo stehen auf der Wage."

"Caramba! Wieviel bleibt also im ganzen für die Ladung?"

"Bierundachtzig Arrobas Erva und zweiunddreißig für Lohe."

"Caspito! Neunzig Arrobas Erva mussen es sein, wenigstens neunzig!"

"Dann wäge gefälligst selber nach; du wirst boch zählen können?"

"Natürlich, Ernesto, ich verstehe mich ausgezeichnet barauf!"

Des guten Alves arithmetische Kenntnisse bewegten sich allerdings nur im Zahlenkreise von 1 bis 20, und er hatte auch das unbestimmte Gefühl, daß die Händler diese Schwäche kannten; aber er steckte doch eine wichtige Miene auf und zählte die Posten nach:

"Bierundachtzig, es stimmt. Ich nehme Bohnen, Speck, Zucker und Kaffee dafür. Gehen wir zum Patron!"

Der Erlös war in kurzer Zeit angebracht. Da wurde zunächst Zucker und Cachaça in die Leberranzen gepackt, Kassee, eine Seite gesalzenen Speckes dazu, Frau Antoninha mußte unbedingt ein neues "seidenes" Kopftuch und einige Süßigkeiten haben, der kleine Bonisacio bat so rührend um ein Paar neue Lederschlappen für die braunen Füße, und Pedro und Chico mußten doch wenigstens ein "Solinger" Messer und einen Hut bekommen. Alves hätte in seiner Geberlaune wohl die ganze Benda ausgekauft, aber der Kaufmann schob in weiser Voraussicht einen Riegel vor, und als der gute Alves seine Schüke alle verstaut hatte, war er noch mit zehn Milreis in der Schuld Seidels.

"Na, Heinrich, Sie nehmen es aber auch von den Lebendigen", erklärte Karsten. "Ihre Preise lassen nichts zu wünschen übrig."

"Ja, glauben Sie", entgegnete ber Benbeiro, "baß ich hier für nichts und wieder nichts unter den Affen hocken will? Und wieviele faule Kunden haben mich schon hineingelegt, das muß alles wieder herein!"

"Ihnen bleibt schon nichts braußen", bemerkte Karsten und setze bem Landmesser auseinander: "Seidel ist der pfiffigste Kausmann weit und breit. Er weiß mit den braunen Kerlen umzugehen, schert sie ordentlich und weiß ihnen doch immer die Meinung beizubringen, als arbeite er um Gottessohn. Alle Jahre freilich muß er eine Art Razzia abhalten. Da setzt er sich auf seinen Schimmel und sucht seine getreuen Schuldner heim auf der Serra. Was Beine hat, schlupft da in den Busch, aber den einen oder anderen erwischt er doch und nimmt dann eine Mula, einen Ochsen oder einen alten Klepper in Zahlung. So kommt er stets brillant auf seine Kosten."

"Jawohl", lächelte Seidel, "dann geht's mir, wie mit Cordeiros Esel. Der alte Gauner Cordeiro schuldete mir schon seit Jahren hundert Milreis. Schließlich nehme ich ihm eine Mula weg, treibe die mit Mühe und Not bis hierher — da legt sich das boshafte Vieh hin und frepiert, und ich war um hundert Milreis gescheiter."

Ein neuer Runde ftieg vor der Benda ab.

"Da kommt mein Compadre Angelo", sagte Seidel, "Angelo Francisco Muniz, ein Doktor der Unvernünftigen, Meister in allen Zauberkünsten. — Woher, Gevatter Angelo?"

"Bon Germano, bu weißt, ber immer die Blage mit bem Bieh hat."

Germano war ber Bauer Hermann Schulz, einer ber wenigen beutschen Ansiedler in biefer Gegenb.

"He, Angelo, hast du dein Meisterstück gemacht? Ist die scheckige Kuhmieder munter?"

"Natürlich, ich habe sie besprochen, jest frift sie wieder."

"So ein verfluchter Unsinn!" platte der Landmesser in deutscher Sprache heraus, "es ist schon eine Schande, daß der Brasilianer an allerlei Spukglaubt, daß aber ein deutscher Bauer noch so einen Medizinmann ruft, ist doppelt schändlich. Freilich — die Dummen werden nicht alle."

Dieses Urteil über des Herrn Angelo Zauberkünste war natürlich nur für deutsche Ohren berechnet, aber Doktor Angelo verstand auch deutsch, wie so viele Brasilianer. Er verteidigte daher seine Kunst und belehrte den unsgläubigen Hothan:

"So bürfen Sie nicht sprechen, Senhor; es gibt manche Kunst, welche Ihre gelehrten Doktoren nicht kennen, welche aber besser ist als alle Remes dien der Welt. Haben Sie im letzten Sommer wohl die Unmenge Raupen in den Tabakseldern bemerkt? Wissen Sie, wieviele tausend Pflanzen davon zerfressen waren? Ja? — Gut, dann gehen Sie zu Germano hin und fragen Sie ihn, ob nicht sämtliche Raupen durch meine Kur verschwunden sind. Das Viehzeug gehorcht, wenn man es bannt, man muß das aber verstehen."

Horhan setzte ein ernsthaftes Gesicht auf: "Die Kunft möchte ich auch lernen; es ist aber wohl schwer, sich darin einweihen zu lassen?"

"Durchaus nicht, Senhor! Ich säubere die größte Roça von allen Raupen auf eine höchst einsache Weise. Freitags vor Sonnenaufgang stelle ich mich an drei Ecen der Roça auf, spreche die Bannformel und alles Ungezieser spaziert aus der vierten Ecke hinaus. Die vierte Seite muß eben als Aussgang vom Banne frei bleiben."

"Und wie heißt ber Bannspruch?" "Der ist einfach, passen Sie auf:

Bons dias lagartas,
A planta que comeis
E a Deus não louvais,
Amaldiçoadas sejaes!
Por S. Pedro e S. Paulo
E a todos os santos
Da corte do céo:
Deixae esta planta
Que é meu alimento,
E as folhas do matto virgem
Serão vosso sustento.

Guten Worgen, ihr Raupen, Für jede Pflanze, die ihr zernagt, Und Gott nicht bafür bankt, Seid verflucht!
Bei S. Beter und Baul
Und allen Heiligen
Des himmlischen Hoses:
Berlaßt diesen Acer,
Der mir die Speise trägt,
Und die Blätter des wilden Baldes,
Sie seine euer Unterhalt!

Bei der Anrufung der Heiligen muß man ein Kreuz schlagen, und die Sache ist gemacht. — Aber ich muß weiter, bei Eugenio Figueira liegt ein Kind an Brandwunden. Gib mir ein Päckchen Cigarros, Henrique. So — adeus, senhores!"

"Ob der Anabe wohl selbst an seine Wunderkuren glaubt?" zweiselte Hothan.

"Aber ganz gewiß", versicherte Weber, "da kannte ich vor Jahren einen Caboclo, bessen beispiellose Kühnheit und unbegreifliches Glück im Passieren der gefährlichsten Flüsse allgemeine Bewunderung erregten. Niemals zögerte er, sich in die Fluten eines angeschwollenen Stromes zu stürzen. Wenn die Überschwemmung alle Brücken weggerissen hatte, wenn kein Boot sich in die Wellen wagte, wenn weit und breit die Flut auf der Ebene stand, so ging der macaco d'agua, wie der Caboclo bald hieß, mit seinem Pferde ins Wasser und trotte jeder Gesahr. In hohem Alter ist er an Lungenkrankheit gestorben. Stets sührte er ein "untrügliches Gebet" bei sich, das ihn "dueno", geseit, machte. Mit diesem Gebete würde er selbst in den Dzean gegangen sein. Dieses Wundergebet hatte er von einem alten Bahianer sür eine Goldunze gekaust, gab aber um keinen Preis eine Abschleins ertrunken sein. Glaube, ja, er würde beim Passieren des ersten Bächleins ertrunken sein.

Nach dem Tode des wasserfesten Caboclo fand man auf seiner Brust einen sorgfältig eingewickelten, vergilbten Papierzettel folgenden Inhaltes:

Numero 78. Certifico, que Manoel Martinez da Silva tem registrado no quarto livro do registro de marcas, a de sua propriedade, que vae á margem desenhada. Para constar, expediu-se a presente Guia. Juizado de Paz da Freguezia Nova de S. João da Cachoeira, 23 de Maio de 1824. O auxiliar do secretario: Int. Gonçalves.

Nr. 78. Ich bescheinige, daß Manoel M. da Silva im vierten Registers buche der Grenzländereien sein Besitzum einregistriert hat, welches am Rande abgezeichnet ist. Damit dieses bekannt wird, wurde der vorliegende Geleitssbrief ausgestellt. Das Friedensrichteramt der Freguezia Nova von S. João da Cachoeira, am 23. Mai 1824. Der Gehilse des Sekretärs: Int. Gonçalves.

So lautete das Wundergebet, welches dem naiven Caboclo einen grenzen= lofen Mut und einen unerschütterlichen Glauben an seine Sicherheit verlieh."

"Ja, mais vale a fé do que o pau da barca", sagte Seidel, "der Glaube ist mehr wert als die Planken der Barke."

Mittlerweile war es Abend geworden, und die Glocke zum Abendessen tönte.

Auch die Leute vor dem Schuppen rusteten ihr Nachtmahl. Unter dem großen Weidenbaume brannte das Feuer, bessen Wiederschein an den Wänden

grelle Lichter und dunkle Schatten warf. Die Sättel der Maultiere waren im Raume aufgestapelt, die Esel selbst liesen frei in dem Waldwege und suchten ihr Futter, das Glöcken des Leittieres klingelte vom Waldessaume her. Alves und die Seinen aber hocken mit José, Firmino und den übrigen am Feuer, aßen und tranken und waren guter Dinge, erzählten Geschichten von Pferden und Jagden, und Alves war bereits sehr guter Laune, denn er gröhlte schon sein Leiblied von der Küchenschabe, der barata, und die übrigen sangen den Refrain, so gut es eben ging. Bald aber siel die dunkle Nacht ein, das Feuer glimmte nur noch in den Kohlen, die Brasilianer hüllten sich in ihre Ponchos, und bald herrschte die Ruhe des Schlummers. Auch die Lichter im Hause waren erloschen, vom Himmel sunkelten die Sterne in die weltserne Einsamkeit der Urwaldvenda, nur das Glöcklein der Egua klang hin und wieder, eine Eule flatterte durch die Nacht, und die Grillen zirpten im Grase am Wegesrande.

Der früheste Morgen fand alles auf den Beinen. Die Instrumente des Feldmessers, einige Kochgeschirre, Mundvorräte, hauptsächlich Bohnen, Farinha, Speck und Xarque, Decken und Zeltplanen wurden auf einige Maultiere verladen, eine Korbstasche mit Feuerwasser und der Teekessels sehlten nicht, einige Rollen Tabak wurden dazu gepackt, damit man nicht der geliebten Bigarette zu entsagen brauchte, Weber und Hothan, die beiden Söhne Webers ritten vor den beladenen Maultieren, und die Brasilianer solgten zu Fuß in rüstigem Schritt. Karsten aber blieb zurück, um einen anderen Weg unter Kührung des jungen Seidel einzuschlagen.

Auf einem engen, holperigen Pfade ging es durch den Wald. Oft mußten die Reiter sich buden vor den überhangenden Zweigen des Unterholzes, und die Brafilianer schlugen mit den Waldmessern manchen Zweig ber läftigen Dornsträucher weg, die als unha de gato, Ratentralle, an allen Pfaben ihre feinen Haten ausstrecken. Der Weg war nur ein schmaler Steg, roh mit ber Art geschlagen, von den Maultieren wandernder Brafilianer tief ausgetreten, dann wieder über holperige Felsstücke und glatte Steine bergan führend in ben eigentlichen prachtvollen Hochwald. eigentümliche, fast feierliche Stille überkam die Reiter, wie sie mehrere tausend Jug hoch, fernab von allen menschlichen Wohnungen dahinritten. Da wölbten die Riesen des Waldes ihre dichten Kronen über ihnen, die Figueira, der wilde Keigenbaum, mit seinen hoben, aber schmalen Burzeln, die sich weithin polypenartia über den Boden hinziehen, der mächtige Angico mit starkem, hartholzigem Stamme und bem zierlichen, garten Laube, bessen feingefiederte Blätter sich bei Sonnenuntergang ichließen. Der Feldmeffer kannte ihn in Deutschland nur als ein empfindliches Topfgewächs, die Zimmerakazie, hier erst sah er den Baum in seinen gigantischen Dimensionen. Dort ragte

ber mata-olhos (Augentöter), bessen milchweißer Saft bei jedem Hieb reichlich hervorquillt, aber dem menschlichen Auge verderblich ist. Prachtvoll glänzte
sein dunkelgrünes Laubwerk. Die schlanke Zeder, die ragende Cabriuba, der
eisenseste Jpé, die nüßliche Grapiapunha und Canela, Batinga und Louro,
alle die prachtvollen Rußhölzer, hier ragten sie stolz empor und reckten ihre
Kronen der Sonne entgegen. Dazwischen wie seine dünne Säulen die Palmen,
der Coqueiro mit der hellgrauen Rinde, der schlanke Palmito mit den
dunklen, glänzenden Wedeln, die Tamanbuja, deren hellgelbes Holz im Querschnitt die schönen braunen Arabesken zeigt, und in ihrem dichten Schatten
die großen Farne mit ihren gesiederten hellgrünen Fächern, das hohe schlanke
Taquararohr, die wilde Orange, die Lianen und in verschlungenem Gewirr
von Ast zu Ast, an den moosbewachsenen Zweigen die Orchideen in grotesken
Formen und prächtigen Farben, ein großartiger Anblick, die Natur in ihrer
ungestörten Zeugungskraft.

So stieg ber Zug der Wanderer zwei Stunden langsam aufwärts, bis Weber hielt und den Baqueano Severo rief.

"Bon hier an beginnt mein Eigentum, Herr Hothan. Wir mussen zus nächst den geeignetsten Standplatz für Sie aussuchen. Was meinst du, Severo?"

"Wenn wir von hier nach Sonnenaufgang einen kleinen Pique (schmalen Pfad) schlagen, kommen wir in einer Viertelstunde an die alte Negerroça, ich meine, dort bleiben wir."

"Gut, also ans Werk!"

Die Reiter saßen ab und nahmen die Maultiere beim Zügel. Während Hothan sich mit einem Blick auf die Karte orientierte, gab Severo die Richtung des Pfades an. Mit dem kurzen Waldmesser und dem "Fuchs", der Buschsichel, legten die Brasilianer bald eine Bresche in das Rohr und Untersholz, die Tiere wurden langsam geführt, dünne Stämme mit der Axt aus dem Wege geräumt, und in kurzer Zeit wies Severo auf einen schmalen Pfad, der kaum noch zu erkennen war.

"Das ist der alte Negerweg zum Bache dort, räumt ihn ein wenig auf, Firmino und Januario!"

In wenigen Minuten war der alte Steg notdürftig gesäubert, der Bach, der munter zu Tal eilte, durchwatet und eine Lichtung im Urwalde erreicht, die, obwohl mit mannshohem Gebüsch, der Capoeira, völlig bewuchert, immershin einen vorzüglichen Lagerplat bot.

"Das ift eine alte Regerroça, wie man sie hier und bort im tiesen Walde sindet. Ihrem Herrn entlausene Sklaven, desertierte Soldaten flüchsteten vom Campo gern in den dichten Wald, säuberten ein kleines Stück zur Pflanzung, bauten eine notdürftige Hütte, streiften als Jäger durch den

Wald und führten so ein dürftiges Leben im Verstedt, wenn sie nicht von umherstreifenden Bugres abgetan wurden."

Die Tiere wurden abgesattelt und wälzten ben heißen Rücken im niedrigen Gras am Rande des Baches. Die Brasilianer schlugen in der Capoeira einen breiten Gang durch die Lichtung, die sanft bergan führte. Unter wuchernden Dornen fanden sich vermoderte Überreste von Pfosten und rohbehauenen Balken, hier hatte wohl einst eine primitive Hütte gestanden.

"Ich benke, wir schlagen hier unsere Zelte auf", riet ber Landmesser, "ber Bach geht ja jäh zu Tal, sodaß selbst bei Hochwasser nichts zu fürchten ist, weit genug vom Walbe sind wir auch, daß selbst im Sturm uns kein stürzender Baum treffen kann, also ein ganz geeigneter Plag."

"Gang meine Meinung", bestätigte Beber.

Nun traten die Brasilianer an die erste Arbeit und zeigten im Berein mit den Söhnen Webers, wie schnell der Mensch alles auszunutzen versteht, was der Wald bietet, wenn er nämlich den Wald kennt.

Während Januario mit Firmino und Leandro tüchtig mit dem Fuchs ausholten, daß das Gebüsch und die Dornen rauschend fielen, gingen die jungen Deutschen mit José und Severo daran, das erste Nothaus zu bauen. Einige frästige Pfähle waren bald gehauen und in die Erde gerammt, die schlanken Stämme der Palmitos fest mit gedrehten Cipós, Lianen, gebunden, große Palmwedel als Notdach darauf gelegt, und nach einigen Stunden war die erste Hütte fertig, die für die Arbeiter bestimmt war. Das Zelt des Feldmessers war ein paar Schritte abseits aufgeschlagen, und bald prasselte das erste Lagerfeuer.

Weber informierte den Feldmesser noch über verschiedenes, sattelte nach dem Mittagsmahle auf und ritt mit seinem jüngeren Sohne heim, während der ältere oben blieb.

"Also auf Wiedersehen, Herr Hothan, ich benke in einer Woche sind Sie unten."

"Wenn das Wetter fich hält, ja. Auf Wiedersehen!"

Der Landmesser ging bald ans Werk. Mit dem Kompasse in der Hand bestimmte er zunächst die Richtung des zukünftigen Weges, den die Arbeiter Fritz Weber allen als geübter Waldhauer voran, aufschlugen. Das war nicht immer ganz leicht, und als am ersten Abende die Sonne sank, spürten alle die müden Knochen.

Als aber das Feuer wieder prasselte, der Teekessel summte, die Zigarre gedreht war, und alle im Abendscheine im stillen Walde saßen, da fühlte sich jeder wieder daheim, wenn auch dieses Daheim nur aus einigen Pfosten, Planen und Palmwedeln bestand. José aber nahm eine geladene Pistole und ging an den Saum der Lichtung. Als er wiederkehrte, war er ganz vergnügt.

"Es wäre doch ein Wunder, wenn hier nicht eine Paca wechselte. Verswilderte Stauden gibt es noch hier, das ist ja Futter für den feisten Nager. Ich habe aber zur Vorsicht noch ein paar Maiskolben mitgebracht. Da wird er anbeißen."

Die Paca ist ein größerer Nager, ber in schmalen Pfaden gegen Abend auf die Lichtungen tritt, wobei man ihn mit Selbstschüssen erlegt, indem ein Maiskolben an den Abzug eines Gewehrs gebunden wird.

"Der Wald scheint sehr viel Wild zu haben. Rehe gibt es gewiß, Affen habt Ihr ja auch schon bemerkt, heute habe ich einen Pfad von Wildsichweinen entbeckt, auch Spuren der Anta habe ich am Bache gesehen."

In diesem Augenblicke tauchte Leandro auf, der sich auf dem Heimwege etwas versäumt hatte. Er deutete schon von weitem über seine Schultern auf den Rücken.

"Was hat Leanbro?"

"Bas foll er haben — jedenfalls einen Tatu!"

Richtig, Leandro hatte ein Gürteltier gar nicht tief im Boden erwischt, ausgegraben und erlegt. Es war ein feister und schwerer Kerl. Ein Borderund ein Hinterbein hatte Leandro dem Wilde durchstochen, einen Lianenstrick hindurchgezogen und trug es so auf dem Rücken wie einen Tornister, um die Hände freizubehalten.

Da scholl ihm sein Lob aus jedem Munde, denn der Brasilianer schätt den Tatu sehr als Wildbret. Bald war das Tier ausgenommen und gereinigt, Kopf, Schwanz und Beine weggehauen, und so der Braten in der harten Schale ins Feuer gebracht.

Balb hatte jeder am Feuer sein Blechgefäß mit heißen Bohnen und aufgekochtem setten Dörrsteisch vor sich und pflegte sich. Nirgends schmeckt es besser als im Walde nach hartem Marsch oder schwerer Arbeit. Nur den angebotenen Tatubraten wies der Landmesser zurück, er konnte dem Wildbret noch keinen Geschmack abgewinnen, das weiße, seste Fleisch hatte für ihn einen zu starken erdigen Geruch. Die Brasilianer aber und auch Fritz Weber taten ihm alle Chrc an.

Die Sonne war untergegangen, auf Palmreisern, Leberschabraken, Sätteln und Reitpelzen lagen Decken und Ponchos, die Mulas kauten ihre Palmblätter, die José für sie abgestreift hatte, und man schickte sich an, sich zur Ruhe zu begeben, als plöplich ein Schuß knallte.

"Das ist meine Paca!" jubelte José, "six hin, damit nicht etwa eine Tigerkate das Wild wegschnappt", und in langen Sprüngen setzte er fort. Nach zehn Minuten kehrte er wieder, in der Linken die Pistole, in der Rechten die Paca, einen schweren Kerl von der Größe eines Dachses.

"Da können wir morgen die Xarque sparen, Senhor Gustavo", rief er

Hothan zu und zeigte ihm beim Schein des aufgehenden Mondes die Jagdebeute. Der Kopf war total zerschossen, der Maiskolben hing noch am Abzug der Pistole. José band das Tier hoch an den Dachpfosten im Innern der Hütte.

"Draußen möchte so ein gescheckter Räuber ihn mit kuhnem Sate er= wischen. Die Wilblaten wissen auch, wie gut so ein Braten schmeckt."

Dann legte Januario noch ein paar Afte ins Fener, und balb schlief alles, so gut die Mosquitos es zuließen. Selbst Hothan in seinem Zelte wurde arg von den summenden Qualgeistern geplagt.

Der folgende Tag sah alle wieder am Werk. Mit Kompaß, Meßkette und Ballisen wurde gearbeitet, Axt und Fuchs schafften Raum und Aussicht, rechts und links von dem Notwege wurden Steine gesetzt, um die einzelnen Kolonielose für die Zukunft festzustellen, meistens in einer Frontbreite von 100 braças und einer Länge von tausend.

In der Mittagszeit, wenn die übrigen die übliche Sestiada hielten, strich der Feldmesser mit José oft ein paar Stunden durch den Wald. Für ihn, der bis dahin nur auf den weiten Ebenen gearbeitet hatte, war der Wald mit seinen Bewohnern immer wieder ein Gegenstand neuer Bewunderung.

"Hören Sie", erklärte ihm José, "das ist der Araponga oder Ferreiro, der Waldschmied, ein weißer Vogel von der Größe der Amsel mit grünem nacktem Hals."

Die Stimme bes Araponga ober Glockenvogels gleicht bem Schlag eines Hammers auf einen Amboß. Schrill tönt er besonders in den heißen Mittagsstunden in die Weite.

Am Bache auf dem dürren Aste eines gestürzten Baumes hockte martimpescador, Martin der Fischer, und spähte nach Sitte unserer Eisvögel in die rauschende Flut nach schuppiger Beute.

"Bem-te-vi, bem-te-vi!" rief ein gleichnamiger Sänger, "ich habe dich wohl gesehen."

Hoch oben in der Luft aber kreisten in majestätischem Fluge die Urubus, die großen, schwarzen Geier. Bon fern ertönte das Gurren der Holztauben und hin und wieder das Rufen der Brüllaffen, während der kleinere schwarze Mico mit ängstlichem Pfeifen von Wipfel zu Wipfel turnte, sobald die Jäger ihm zu Gesicht kamen.

"Achtung! Bleiben Sie ganz ruhig stehen, rühren Sie sich nicht!" flüsterte José dem Begleiter zu, hob mit beiden Händen die lange Pistole wie ein Gewehr und zielte. Ein feister Jacutinga saß ruhig auf dem Aste eines Louro. Ein Knall!, und in schwerem, plumpem Falle stürzte der schwarzglänzende Bogel zu Boden. Mit einem Stück Cipó band José ihn auf. Aber der Schuß hatte die Bewohner des schweigenden Waldes alarmiert.

Langbeinige Waldhühner eilten ängstlich ins Dickicht. Im Laube am Boben raschelte es.

"Das ist ein Lagarto, eine große Eidechse, die in der Mittagssonne irgendwo an einem hellen Platze gelegen hat. Hören Sie das Knacken im Rohrgras? — Das sind Rehe. Dort rechts verschwinden Coatis, die kleinen Nasendären, und irgend eine Wildkatze werden wir auch wohl in ihrem Bersdauungsschlafe gestört haben."

Alle diese Waldbewohner waren Herrn Hothan neu. Er kannte nur die Fauna des Campo, den kleinen Jurity von dunkelroter Farbe, eine Taubensart, die aus den Grenzwäldern hier und dort sich auf den offenen Campo wagte, das sonderbare Volk der Anus, die in den Hecken und Sträuchern ihre Eier in ein gemeinsames Nest legten, die Scharen der wandernden Papageien, die über die Niederung krächzend den Auracarienwäldern der Serra zueilten, um dort den Tisch mit Pinhão, den Zapsen des riesigen Nadelswaldes, gedeckt zu sinden; Rebhuhn und Wachtel nisteten auf dem Grassboden des Campo, über den der Strauß und die Sirisma eilten, letzere kleiner mit roten Beinen. In den Lagunen und Sümpsen dei Jaguarão, der Grenze nach Uruguay zu, aber standen die Scharen der Störche und Löfselreiher, der gesuchten garças, deren weißes Gesieder als Reiherstutz gut bezahlt wird. Wilde Enten, Gänse und Schwäne sielen dort in den Wanderzeiten in ungezählten Zügen ein.

Der Nachmittag gehörte der Arbeit wieder, der Abend der Ruhe und Erholung. So verlief Tag um Tag in gleicher Weise, und bald fühlten sich alle fast heimisch im wilden Walde, wo einst der Bugre mit Pfeil und Bogen schweiste. Jeht freilich sind die Söhne der Wildnis längst gewichen, in geringer Zahl hausen sie im Norden des Staates in den Alebeiamentos Nonohay, Palmeira und an der Grenze nach Corrientes. Nur ihre primitiv gesormten Töpse, in denen die Abdrücke des Daumennagels beim Runden des Gerätes noch sichtbar geblieben sind, sinden sich noch oft im Boden der Kolonie und im Walde nebst Pfeilspihen, Beilen und Wurfstugeln, den bolas, aus Stein roh und plump zugehauen, auch die kleinen tönernen Pfeisenköpse sehlen nicht.

Leonardo schien ein großer Verehrer des Honigs der Waldbienen zu sein. Sehr oft entdeckte er bei den Arbeiten im Walde ein Nest der kleinen Tiere, die nicht größer als eine Fliege sind und nicht stechen. Mit der Axt schlug der Waldläufer ein Loch in den hohlen Baumstamm, um die Hand hineinzuzwängen. Frischer wilder Honig ist ja auch eine sehr gute Sache. Mit den Zellen unserer Hausdiene haben übrigens die Honigtönnchen der wilden Schwestern kaum eine Ühnlichkeit.

Unangenehm bei ber Arbeit waren dem Geometer hauptfächlich die vielen

Spinnen. Bon ber großen Bogelspinne bis zur kleinen Buschspinne fanden sich viele Arten, vor benen der Bewohner des Landes allen Respekt hat. Der Big einer Spinne wird oft gerabe so gefürchtet als ber einer Schlange Lettere fanden fich natürlich auch, wie überall in Brafilien. Um häufigsten trafen die Waldleute die Jaracaca, ein Reptil von grauer Farbe mit schwarzen Streifen. Januario brachte eines Tages eine Surucucu, schwarz und gelb, von wenigstens sechs Jug Lange. Die meiste Borsicht zeigten bie Farbigen vor der grünen, taum fußlangen Schlange, welche im Laubwerke schwer zu erkennen ift und beshalb am leichtesten unvorsichtigerweise berührt wird. Die Rorallenschlange, rosa gefärbt mit dunklen weißgeränderten Ringen ist eine fehr gefährliche Biftichlange. Selbstverftandlich toteten bie Brafilianer rudsichtslos die giftigen Reptile. José berichtete übrigens, baß auch die cascavel, die gefährliche Rlapperschlange, auf heißem und steinigem Boben noch anzutreffen sei. Er selbst trug einen ber Hornringe ber Schlange als eine Art Amulett auf der Bruft, ohne fich weiter über den Wert desfelben zu äußern. Januario aber trug eine unkenntliche alte Kupfermunze mit hoher Chrfurcht um ben schwarzen Hals. -

Herr Hothan hatte übrigens Gelegenheit, ben praktischen Sinn ber Leute zu bewundern. Firmino hatte eines Tages die chaleira, den Teekessel, versgessen. Weit im Walde, konnte keiner ber Leute ins Lager zurückgeschickt werden

"Isto não faz mal", erklärte José, "das tut nichts, macht nur Feuer!" Mit dem Feldmesser schlug er schnell einige Stangen des Taquara-rohres ab. Dieses Rohr ist an jedem Blattabsaße inwendig geschlossen, ein jeder so gebildete Absah hat eine Länge dis zu zwei Fuß, und die innere Höhlung saßt eine genügende Menge Wasser. Eine Anzahl solcher mit Wasser gefüllten Rohrstücke wurde rings um das Feuer herum demselben so nahe in die Erde gesteckt, daß nach kurzer Zeit das Wasser siedete, ohne daß das Rohr, welches eine Menge Feuchtigkeit enthält, eher ausbrannte. Wenn am Abend der Weg schwer zu erkennen war, so wurden trockene Schäfte des Taquararohres gesammelt, angezündet und als Fackeln gebraucht.

Die Brasilianer waren ohne Ausnahme große Verehrer des Affenbratens. Einen kleinen Macaco holte Severo eines guten Tages vom Baume herunter. Der arme schwarze Pfeifaffe wurde abgebalgt, an einen Spieß gesteckt und ans Feuer gebracht. Als der Spießbraten fertig war, legte José ein schönes Stück auf eine trockene Hülse der Kokuspalme, wie sie sich bildet zum Schuze des jungen Palmwedels, um dann holzig und trocken abzusallen, wenn das Palmblatt entwickelt ist. Auf diesem Naturteller überreichte José also dem Geometer ein Stück Affenbraten und war ganz erstaunt, als dieser sowohl, als auch Fritz Weber die Delikatesse zurückwiesen. Die Brasilianer des trachten saft jedes Waldtier als dom assado, guten Braten. Sie verschmähen

selbst die Raposa, eine Art Beutelmarder, trot ihrer Stinkbrüse nicht; der Lagarto muß den großen Eidechsenschwanz als guten Bissen liefern, nur die Frösche im Laube und im Sumpse sind sicher vor dem Kochtopf.

Als die farbigen Gesellen so das Afflein verspeisten, stimmten die roten Bugios, die Brüllaffen, ein Klagelied an. Januario wollte sich wichtig machen und erzählte:

"Die Bugios wissen, daß wir einen Verwandten ermordet haben, da halten sie ihre Totenklage. Ein alter Brüllaffe hockt am Boden und schnatztert und brüllt, das ist der padre, und die übrigen Affen sitzen im Kreise darum und fallen im Chor ein."

"Ihr Neger seib wirklich zu dumm", fiel ihm aber der Jäger José ins Wort, "wer hat dir das wieder aufgebunden? Aber die Affen schreien heute wirklich arg, wir werden zur Nacht Regen oder ein Wetter bekommen."

José behielt Recht. Gegen Abend wetterleuchtete es im Westen. Die erfahrenen Brasilianer holten die Maultiere ans dem Waldgrase und banden sie auf der Lichtung an, stützten die Hütte mit einigen neuen Pfählen und banden neue Cipós ein. Beim Abhauen dieser Schlingpslanzen zeigte José dem Feldmesser eine wertvolle Eigenschaft der Lianen. Er schlug einen Strang ab und zeigte dem Geometer den trockenen Durchschnitt der Pflanze; darauf schlug er diese noch an einer zweiten Stelle durch, hielt das untere Ende des Stückes hoch — und aus dem Cipostücke tropfte ein kühles und geschmackreines Wasser.

"Haben wir also einmal im Walde keinen Quell, so brauchen wir trot= bem nicht zu verdursten", versicherte José.

Die Nacht brachte ein heftiges Gewitter. Kaum war der Mond untergegangen, als das Wetterleuchten stärker wurde. Der Donner rollte dumpf in der Ferne, grelle Blitze erhellten die Ränder einer Wolkenwand, die im Westen schon am Abend wie eine schwere Bank gestanden hatte und nun dumpfdonnernd höher stieg.

Die Brasilianer hüllten sich in ihre Decken und lagen gleichmütig auf ben Sätteln. Als aber ber Wind sich aufmachte, ging José in das Zelt bes Landmessers, um ihn zu beruhigen.

"Wir werden einen ordentlichen Sturm haben, Senhor Gustavo, aber er wird nicht lange anhalten. Das heult und kracht dann wohl im Walbe, aber wir sind hier durch den Wald selbst geschützt, und fällt ein Stamm, trifft er uns nicht."

In diesem Augenblicke zuckte ein grellblauer Strahl, daß die ganze Lichtung taghell erleuchtet war und die Waultiere sich aufbäumten; ein Donnersschlag folgte, daß der Knall im Walbe tausendsach wiederhallte. Der Sturm setze ein, als habe er auf dies Signal gewartet. Heulend und wimmernd,

brausend und pfeisend sauste er durch den Wald, dazwischen Strahl auf Strahl, Krachen und Poltern, dann ein gewaltiger Platregen, vom Sturm gegen den Wald geschleudert. Nicht zwanzig Schritte weit vermochte Hothan im dichten Suß zu sehen, obwohl Blitz auf Blitz den bleigrauen Regen durchsleuchtete. Dem Feldmesser wurde es doch unheimlich zu Mute, eine Stunde sichon wütete das Wetter in abwechselnd heftigeren und schwächeren Stößen.

"Jest wird es nachlassen", tröstete José, "aber wir werden bis früh noch Regen haben."

So war es, das Wetter ließ nach, nur ein voller Regen rauschte und rieselte noch nieder, sodaß sich alles unter dem Notdach dichter in Decke und Poncho hüllte. Es war eine ungemütliche Nacht, und mit fröhlichem bom dia! begrüßten sich die Leute beim Aufgang der Sonne. Da ließ der Regen nach, und die munteren Sänger des Baldes regten sich wieder fröhlich im Geäst der Bäume. Freilich, der Bach schoß in hohen, lehmigen Wogen schäumend und brausend zu Tal, morsche Stämme und Üste waren hier und da dem Sturme zum Opfer gefallen, ein gewaltiger Angico war quer über den Bach gestürzt und staute mit seinen Üsten die Flut, von allen Blättern tropste es noch nieder, und das Dach der Nothütte mußte ebenfalls gebessert werden.

"An Arbeit im nassen Walbe ist heute nicht zu benken", erklärte Hothan, "wir mussen einen Ruhetag machen, ber uns ja auch nicht schaben kann."

José braute bem Herrn einen queimado nach Bahianerart, heißen starken Kaffee mit einem ordentlichen Schuß Branntwein darein, der dem durchnäßten inneren Menschen in der Worgenkühle sehr wohl tat. Die Leute selbst lagen balb am Feuer, aßen, rauchten, tranken Erva und erzählten einander Historien.

Firmino wollte Spuren eines Jaguars, hier Tiger genannt, entbeckt haben, was der schwarze Januario mit großem Unbehagen vernahm. José lachte ihn aus:

"Du bist doch ein wahrer Angsthase, ich glaube, du nähmest selbst vor einem Buma ober Lobo, dem feigen Wolf, Reihaus!"

"Ja, ihr habt gut reben, aber ich armer Schwarzer bin übel baran. Denn ihr wißt boch, daß der Tiger stets den Neger zuerst aus dem Kreise schlafender Menschen holt, wenn er Menschenfresser geworden ist."

"Das kann stimmen", bestätigte Severo, "aber vorläufig haben wir noch nichts von ihm bemerkt. Da hättest du nicht mit mir und meinem Freunde Polydoro sein müssen, als wir vor Jahren im Matto castelhano im Norden jagten. Bekanntlich lauert der Tiger gern den Hunden auf. So hatte mir ein solcher Räuber meinen braven Jagdhund Cazique geholt. In der folgenden Nacht schlich der Tiger wieder unserem Lager näher, die Hunde gaben Laut, ich sah eine schwarze und gelbgesseckte Bestie anspringen, ergriff aber flugs

einen Feuerbrand, schlug diesen dem Hunderäuber um die Ohren, daß er vor Schmerz ausheulte und auskniff. In dem Açouta-cavallo, einem mächtigen Baume, aber sahen wir noch die Risse, die seine Krallen tief hineingeschlagen hatten. Polydoro hatte übrigens noch eine andere Art, Tiger zu jagen. Er versolgte den Tiger mit Hunden, dis die Bestie sich auf einen schräg ansteigenden Stamm rettete, wie sie es ja gern tut. Bon einem solchen Sit lauert er ja auch gern den Wildschweinen auf. Dann ging Polydoro, den linken Arm mit einem dichten Schaffell umwickelt auf den Räuber los, dis dieser gegen den Jäger sprang. In diesem Momente sing Polydoro den Schlag der Tahen mit dem linken Arm auf und riß mit dem scharfen Waldsmesser der Bestie den ganzen Bauch von unten nach oben auf. So hat er wohl ein Duhend Tiger erlegt."

Das Jägerlatein wurde mit gebührender Andacht angehört. Januario aber ging zu dem Kapitel von den Schlangen über:

"Da habe ich in Porto Alegre eine wunderbare Geschichte gesehen. Ihr kennt ja alle die Korallenschlange, die doch sehr giftig ist. Vor fünf Jahren, als ich noch Solbat war, mußte ich meinen Oberstleutnant in die Hauptstadt begleiten. Abends holte er in Gesellschaft eine Korallenschlange zum Schreck der Gäste aus der Tasche hervor, legte sie vor sich auf den Tisch, hauchte und spie sie ein wenig an. Die Schlange reckte sich flach aus, schlug noch ein wenig mit dem Schwanze auf die Tischplatte und lag dann ganz still. Mein Herr legte sie dann wieder zusammen und darg sie in der Tasche. Nie hat ihn eine Schlange gedissen. Er besaß nämlich ein Geheimmittel, die vidorina, eine helle, klare Flüssigkeit. Diese hat er getrunken und verssicherte, daß durch ihren Genuß die Ausdünstung des Körpers, der Schweiß und der Speichel eines Menschen derartig verändert werden, daß die Schlange sich an keinen wage, der vidorina getrunken habe. Das Mittel soll auf Jahre hinaus wirken. Er hat das Rezept nicht verraten, aber jedem Manne, der ihn darum bat, das Mittel gegeben, und immer hat es geholsen."

"Etwas ähnliches habe ich übrigens in Porto Alegre erzählen hören", sagte Hothan zu Friz Weber auf beutsch, "ein Alferes, also ein Fähnrich, von der Kriegsschule in Rio Pardo, soll im Café Guarany dasselbe Experiment vor den Gästen gemacht haben."

José aber, abergläubisch wie alle Brasilianer, gab eine grausige Historie vom Lobishomem, dem Werwolf, zum besten:

"Ihr wißt, daß ich nicht in dieser Provinz zu Hause bin, ich bin ein Poconéo, also in Matto Grosso geboren und aufgewachsen."

"Ift das nicht bort, wo ber Minioção hauft?" fiel Firmino ein.

"Ganz recht. Der Minioção ist ein furchtbares Untier, das in den wilden Klüften der Serra lebt. Keines Menschen Auge hat jemals dieses

Untier gesehen, nur seine Spuren findet man. Wo es durch den Wald zieht, entwurzelt es Bäume und haust fürchterlich. Nur seine Stimme hört man zuweilen, sie klingt wie das Rollen des Donners."

Der Feldmesser lächelte ungläubig und unterbrach ben Erzähler:

"Dann hat in der vergangenen Nacht auch ein kleiner Minioção in unserem Walde gehaust. Euer fabelhaftes Untier ist nämlich der Orkan. In Wirklichkeit gibt es so ein Wesen nicht, Leute!"

Aber José ließ sich nicht beirren:

"Sie sind ein studierter Herr, Senhor Gustavo, aber vom Sertão haben Sie doch keinen Begriff. Sie glauben auch wohl nicht an den Lobishomem?"
"Lobishomem — was ist das?"

"Sehen Sie, daß Sie es nicht wissen?" triumphierte José, "hören Sie zu, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe.

Meine Jugend war natürlich die eines Sertanejo; nur mit einem groben hemd bekleibet, wuchs ich auf, bes Tags im Freien schaffend, bes Nachts in bem kleinen Rancho meines Baters auf bem Schaffell ruhend. Mit achtzehn Jahren war ich ein fräftiger Bursch und verdingte mich als Knecht. Ich kam als Viehhirte auf eine große Fazenda und verdiente damals 50 Cruzabos auf bas Jahr, zwei Hosen, zwei hemben und einen hut. Unser herr war ein großer und schöner Cavalheiro, aber ernst und unfreundlich. Er war ein Lobishomem. Ram ber Freitag heran, so ließ er sich nicht sehen, schloß sich in sein Zimmer ein, ag und trank nicht, und aus seinem Fenster fprang ein großer, greulicher Bolf mit rotglühenden Augen, ber auf ben Rirchhof eilte, die Gräber aufwühlte und die frischen Leichname fraß. Niemals sahen wir ben Bolf anders, als am Freitag. Wir hatten alle ein unheim= liches Grauen por unserem Herrn, bas sich am Freitag zu einem wahren Entseten steigerte. Tropbem mußten wir zugeben, daß unser herr uns stets gut behandelte, beffer als die Herren in ber Umgebung, die keine Lobishomens waren, ihre Leute traktierten. Ich war kaum ein Jahr im Dienst, ba ftarb mein Herr, und wir beerdigten ihn mit allen Ehren. Schon in ber ersten Nacht nach seinem Tobe begann ber grausige Sput, vor dem wir alle nach und nach von ber Fazenda geflohen find. Ein junger fräftiger Anecht lag auf seinen Belgen, da öffnete sich die Tür, und herein trat der tote Herr. Sein furchtbarer Blid rubte auf bem erschrockenen Knechte, ber sich vor Entsetzen nicht rühren konnte. Der Tote legte sich auf ben Lebenben und sog ihm das Blut aus; am anderen Morgen war der Anecht so kraftlos, baß man ihn in einer Sangematte zu seiner Mutter tragen mußte. Bon da ab suchte sich der gräßliche Sput allnächtlich ein anderes Opfer. Niemand blieb auf ber Fazenda; selbst die Familie hielt es nicht mehr aus und baute ein neues Haus, zwei Legoas von dem alten entfernt. Ich war auch weggelaufen und vermietete mich bei einem Tropeiro als Treiber. Gines Tages hatten wir Ladung nach Sant' Anna zu befördern, wobei wir einen mächtigen Wald zu passieren hatten. Am zweiten Tage fanden wir die schon halb= verweste Leiche eines Mannes, und da wir in der Rähe lagerten, erbarmte ich mich bes Unbekannten und bettete ihn in die kuhle Erde. Glücklich kamen wir nach Sant' Anna; mein Herr lieferte die Waren ab, und da der Raufmann die Fracht erst in fünf Tagen zahlen konnte, ließ er mich zurück und zog ab. Rach Ablauf der Frist erhielt ich das Geld, sattelte mein Maultier und machte mich auf den Weg durch den dichten, dunklen Bald. Am zweiten Tage meiner Reise ritt ich just eine Böschung langsam hinab, als ich einen gutgekleibeten Mann auf einem Baumftamme figen fab. Er hielt einen weißen Efel am Zügel und schien auf jemanden zu warten. Als ich näher tam, begrüßte ich ihn, und er bat, in meiner Gesellschaft reiten zu burfen. Der Mann kam mir bekannt vor, und so willigte ich in seine Begleitung. Bergauf, bergab ging es durch die einsamen Waldwege, die Schatten ber Bäume waren immer länger geworben, ba erblickten wir an einer Biegung bes Weges ein weißes Zelt, ein Feuer und Sattelbode von Tropeiros.

Das trifft sich ja schön, sagte ich zu meinem Begleiter, wir könnten hier um ein Nachtlager bitten. — Er aber schüttelte energisch ben Kopf und bemerkte, er kenne diese Gegend genau und wisse eine viel besser Stelle als diese. Ich bemerkte Zelt, Feuer und Tragböcke, aber keine menschliche Seele wurde ich gewahr, auch hörte ich keine Glockentöne von einer Tropa. Wir mochten etwa zwei Kilometer weiter geritten sein, als wir bei einer neuen Biegung des Weges plößlich desselben Zeltes gewahr wurden; ich rieb mir die Augen, wußte aber nicht, was ich sagen sollte. Mein Begleiter ritt still neben mir hin und sagte kein Wort. Unterdessen war die Sonne schon tieser gesunken, der Uru ließ seine rollenden Töne hören, als wir abermals eine Kurve beschrieben; mir stiegen die Haare zu Berge, noch einmal sah ich dasselbe Zelt, dieses Mal aber auch eine Person, die uns winkte. Vorwärts! sagte mein Begleiter, laß sie winken, unser Nachtlager ist nicht weit.

Wir ritten noch einige Kilometer, dann bogen wir in eine Schlucht ein und kamen in eine kleine grasreiche Ebene, wo wir Halt machten; es war schon ziemlich dunkel. Ich folgte dem Beispiele meines Gefährten, sattelte ab und legte meinem Tier die Fußfessel an; dann machte ich ein Feuer, briet ein Stück Fleisch und trank einen Chimarrao. Mein Begleiter lehnte alles ab, war überhaupt sehr schweigsam. Ermüdet, wie ich war, legte ich mich dann auf mein Sattelzeug, deckte mich mit dem Poncho zu und schlief bald den Schlaf des Gerechten. Als ich erwachte, war es Tag. Wer aber begreift mein Entsetzen, als ich meinen Begleiter nicht mehr fand und bes merkte, daß ich auf dem Grabe dessenigen geschlafen hatte, dem ich selbst

vor wenigen Tagen aus Barmherzigkeit ein Grab in der kühlen Erde bereitet hatte! Boll Grausen sattelte ich meinen Esel und ritt fort. Bu Sause übergab ich bas Gelb und forberte meinen Abschied; ich wollte nie wieder auf bem Wege reiten, wo ich ein so grauenhaftes Abenteuer erlebt hatte."

Damit rührte er die Erva in ber Cuya auf, goß heißes Baffer bagu und trank den heißen Tee. Januario aber bekreuzte sich.

"Gegen folchen Sput muß man feine Gebete haben", fiel Severo ein, "ich bin auf meinen Wanderungen braußen auf bem Campo vor einem Jahre einige Zeit bei einem padre protestante gewesen, draußen bei Canguffu in Florida. Das war ein sehr guter Mann, der mitten unter den Brafilianern faß, lebte und sprach wie wir, und uns allerlei schöne Berse und Lieber lehrte. Ich kenne ein sehr schönes Lied, das singe ich hin und wieder, wenn ich ganz allein bin, ba fürchte ich mich niemals."

"Singe es boch einmal", bat Januario und Severo stimmte an:

Crentes cantemos á Jesus um hymno de Glaubige, last une ein Lieb zu Jesu singen,

Vinde, o vinde p'ra dar-lhe o devido Rommet, o fommet und lasset sein Lob erlouvor! flingen.

Jesus nossa luz Morreu, morreu na cruz Para livrar-nos da morte.

Berr, unfer Licht! Sieh, wie fein Blid am Rreuze bricht, Um uns vom Tobe zu lofen.

Morreu o filho de Deus qual culpado reo, Chriftus ber himmlische ftirbt wie ein ichul-

Da morte eterna salvou-nos o Christo do céo, Bom em'gen Tobe errettet er uns, seine Rinber, biger Günber.

Jesus nossa luz Com a tua morte na cruz. Deste-nos vida eterna.

herr, unfer Licht! Da nun bein Blid fterbend bricht, Gibft bu uns ewiges Leben.

Mestre divino, concede a quem te implora, himmlifcher Meifter, gewähre uns allen bie

Bitte:

Sêde sua guia, se chega a suprema hora, Rommt unser Stündlein, jo sei bu in unserer

Mitte!

Dai-me a luz. Fitando meus olhos na cruz, Espero entrar no teu reino!

Leuchte mir por! beim burch bas himmlische Tor Beh' ich, ben Blid auf bem Rreuge.

Como perdoaste o reu que comtigo morreu, Bie bu am Rreuze bem reuigen Sünber ver-

Assim eu espero comtigo estar junto Lag mich vereint mit bir weilen im ewigen no céo. Leben!

Celeste luz Brilha Jesus de tua cruz. Quando me envolvem as trevas.

himmlijder Glang Schlingt fich ums Rreuz wie ein Rrang, Scheucht mir vom Auge bie Schatten.\*)

D. B.

<sup>\*)</sup> Aus Baftor Eduard Bilhelmys Hymnos religiosos frei überjest.

Hothan und Friz Weber erkannten zu ihrer Überraschung die Melodie bes beutschen Chorals "Lobe den Herren" in dem Gesange. Die Brasilianer hörten in höchster Andacht zu, und Januario bat den Sänger, ihn das Lied zu lehren; das sei sicher gut gegen alle bösen Geister, denn er habe oft "Jesus" darin gehört.

"In Matto Grosso hausen wohl die Bugres noch sehr schlimm, José?" frug Fritz Weber.

"Sim, senhor, aber manches wird den Indianern auch in die Schuhe geschoben, was sie nicht verschuldet haben. Mir fällt da eine luftige Ge= schichte ein. In einer ber kleinen Billas jenes Staates wurden die Bewohner von den Bugres gang fürchterlich geplagt, die hin und wieder eine Fazenda ausplünderten oder eine Tropa überfielen. Merkwürdigerweise suchten die Bugres sich immer die reichsten Fazendas und wertvollsten Tropas aus. Eines Tages war wieder eine Tropa ausgeraubt und mehrere Anechte babei umgebracht worden. Da versammelten sich abends einige dreißig Mann, um die Spuren zu verfolgen. Die Leute hatten Glud, in einer Balbschlucht fanden sie die Bugres um ein großes Feuer geschart und beschäftigt, die Beute zu teilen. Die Tropeiros streckten mehrere berselben burch Schusse nieder und nahmen den Rest gefangen. Wer, meint ihr wohl, führte diese Banbe an, und aus was für Indianern feste fie fich zusammen? Das haupt soll ein gewisser Maritibanas gewesen sein, und die Indianer waren: der Friedensrichter, der Polizeidelegado, die Inspektoren und die Polizisten des betreffenden Munizips! Die Geschichte wurde vertuscht, benn die großen Diebe läßt man ja in Brafilien immer laufen."

So verlief der Auhetag, und als am späten Abend die Leuchtkäfer ihre glänzenden Kreise in grünweißem Lichte führten, hockten die Gesellen noch immer am Feuer und erzählten ihre Abenteuer. Der folgende Tag aber sollte der letzte der Arbeit sein. Der Landmesser wollte mit Severo noch einen Ausslug zu Juca Tavares machen, Fritz Weber aber sollte mit dem Gepäck und den Leuten zu Tal ziehen, wo in der Benda von Heinrich Seidel der Lohn gezahlt würde.

Alle waren guter Dinge, und als der lette Morgen bämmerte, die Maultiere beladen und das Zelt abgebrochen war, schaute die leere Nothütte Menschen nach, die froh waren, einmal wieder in bewohnte Gefilde zu wandern.

Herr Hothan und Severo nahmen von den übrigen Abschied und wanderten bergauf. Im dichten Waldgebüsch, die Tiere am Zügel führend, schritten sie auf schmalen Pfaden und Wildsteigen bergan, bis sie die Höhe des Gebirges erreichten und in das Gebiet des Araucarienwaldes kamen. Durch den hohen Wald mit seinen Riesenstämmen und den breiten Nadelkronen kamen sie schnell vorwärts. Der Sturm hatte hier anscheinend oft und böse gehaust,

gewaltige Riesen lagen hier und bort am Boben und ungeheure Burzeln ragten empor aus dem aufgerissenen Boben. Die Sonne stand schon im Westen, als sie auf die weite Hochebene des Campo kamen. Diese Hochländer behnen sich nördlich von der Serra Geral in ungemessene Beiten als Campo do Meio, Campo do Bugre Morto bis an die Ufer des Uruguan.

"Wir find balb bei Chico", tröstete Severo seinen Herrn, als dieser bes Steigens und Reitens balb mube war, "bort wollen wir raften."

Die Residenz des besagten Herrn Chico, eines alten Posteiro, machte allerdings keinen gerade vorteilhaften Eindruck. Die Biehzüchter setzen alte ausgediente Gauchos als Posteiros an die Grenzen ihres Weidelandes, wo sie in elenden Hütten die Tage ihres Alters an den Toren zubringen, die auf anderes Eigentum führen. Sie sehen nach dem Zaun, wo der Campo ihres Herrn eingefriedigt ist, verhindern nach Wöglichkeit das Ausbrechen von Vieh und fristen so ein ziemlich kümmerliches Dasein.

So verriet auch der Nancho des Posteiro Chico nichts von Annehmlichsteiten eines behaglichen Lebens: ein Dach von rauhem Tiriricagras lag auf unbehauenen Pfosten, die nur teilweise durch lehmüberworfenes Gestecht versbunden waren, während der Feuerraum, welcher Speisezimmer, Küche und Salon zugleich bildete, nur aus einer Herdstelle von rohen Steinen mit ein paar Holzklößen darum bestand. Ein blanker Ochsenschel diente anscheinend als Tabouret.

Chico bot den Reisenden sein Heim mit aller Grandezza an, die dem verwitterten Serraner zu Gebote stand. Der kleine Chiquinho, ein halbnackter Bengel, versorgte die Reittiere, denen er Kokosreiser zum Mais
servierte. Chinoca, die gelbe Hausehre, begrüßte die Gäste mit ihrem freundlichsten Lächeln und der Maiszigarre hinter dem Ohr, und das Stück Spießbraten, Cangica, ein fester Brei von Milch und geschältem Mais, die Kerne
des pinkso, des Zapsens der Araucaria, die gekocht und geschält mehlig
schmecken, erfreute den inneren Menschen bedeutend.

"Es gibt heuer wohl viele Pinienzapfen?" frug Severo und schälte eifrig die braune Rinde von den Kernen.

"Deus seja louvado, Gott sei gepriesen, ja!" antwortete Chinoca.

Für den Serraner ist der Pinienbaum, die Araucaria, eine Wohltat des himmels. Die nahrhaften Kerne, wie große ungeschälte Mandeln ausssehend, dis zu mehreren Dutenden in jedem runden grünen Zapfen, dienen Mensch und Bieh zur Speise, und Chico wiederholte darum das alte Sprichwort:

"Abundancia de pinhão, cada pobre um gordão, wird uns viel pinhão beschert, ist auch ber Armste wohlgenährt."

Die Nacht brachten die Gäste natürlich auf dem Sattelzeug zu.

herr hothan schlief ganz vorzüglich, wenn auch gegen Morgen die Rühle zunahm, sodaß er sich fester in seinen Tuchponcho wickeln mußte. Als er sich erhob, hatte Chico schon lange seinen Lombilho verlassen und präsentierte ihm ein Horn mit kuhwarmer Milch, welche außerordentlich wohlschmeckend war. Mit lebhaftem Danke verabschiedeten sich bie Gafte und ritten ber Estancia Jucas zu, die sie am Nachmittage erreichten. Die Estancia Tavares am Rincao bos Bugres war ein ziemlich primitiv gebautes haus, bas Funbament aus roben Steinen, die Bande nur teilweise massip, meistens mit roben Binienbrettern verschlagen, einige kleinere Gebäude als Rüche und Vorratstammern, daneben die Manqueira für bas Milchvieh und ein kleiner Corral für die Rälber. Der Eingang zur Manqueira ist mit langen Querpfosten verschlossen, die in den Löchern der Tronqueiras, der Seitenpfosten, liegen. Beit vom geräuschvollen Leben ber Städte und bem fleißigen Betriebe der Bikade liegt so eine Estancia in ruhiger Abgeschiedenheit. Beute aber, da Gafte tamen, gab es frohes Leben. Juca selbst stand vor seinem Saufe und winkte fröhlich ben Reitern zu, einige Raketen sauften gischend und knatternd in die Luft, benn ohne Raketen gibt es kein freudiges Ereignis bei bem echten Brasilianer. Flink sprang Hothan vom Esel, der plöglich beim Zischen ber Raketen und Donnern ber Bistolen verdächtig gestutt hatte, sobaß sein Reiter einen Moment schleunigst am Santo Antonio, dem Sattel= knopf, sich halten mußte. Klinke Kreolen sprangen berbei und führten die Reittiere weg, Juca aber wechselte mit dem deutschen Freunde die üblichen Umarmungen, Dona Rafaela begrüßte ihn gleichfalls herzlich, Alvaro und Cypriano, die Söhne, und Dona Lucia, die Tochter des Hauses, erschienen ebenfalls mit herzlicher Freude, einmal einen interessanten Fremdling zu Gaft zu haben, Severo aber begab sich zu den übrigen Leuten bes Estancieiro.

Der Gast trat ein und nahm auf ber langen Holzbank Plat, welche an dem Tische aus Pinienbrettern stand, und ein kleiner Wollkopf präsentierte ben unvermeiblichen Chimarrao als Willkommens- und Friedenspfeise.

Das Gespräch führte Hothan, ber "Senhor Gustavo" — die Brasilianer reden nun einmal jeden Menschen mit Bornamen an — und erzählte von Allemanha, dem großen deutschen Reiche, von Berlim, von den Soldaten, deren o imperador Guilherme fast so viele habe, als halb Brasilien übershaupt an Menschen, und Dona Rafaela konnte gar nicht glauben, daß ein so seiner Mann, ein cavalheiro perfeito, wie Senhor Gustavo, auch ein Jahr lang Soldat gewesen sei, denn dazu nehme man doch nur Gesindel und Reger und Spizduben. Nein, mußten das nur komische Leute in Allemanha sein!

Juca aber erzählte bem Gaste von den Zeiten der letten Revolution, von Salbanha da Gama, von den Bahianos, die er mit blutigen Köpfen

heimgeschickt habe, von seinen Nöten als commandante, seinen Ritten und Kämpfen und anderen Gelbentaten.

Bewirtet wurde Senhor Gustavo natürlich auf das Allerbeste. Der saftigste Spiegbraten, ber Churasco, prangte zu ben Bohnen und Reis; Farinha, Kaffee und Bucker, Wein und Cachaça, alles war vorhanden, nur bas Brot vermochte Guftavo nicht zu schäten, benn es bestand aus runden flachen Maisbrötchen, die ohne Befe in der heißen Afche gebacken waren. Schon aus Höflichkeit tat ber Gaft fein Bestes im Effen und Trinken. Als aber nach bem Mahle die Negerin des Hauses die Balhazigarren ber Reihe nach an einem glimmenden Holzscheite höchstfelbst anrauchte und das eble Kraut prafentierte, verfagte boch die Soflichkeit des Gaftes — er ließ die Gabe ber schwarzen Grazie heimlich zu Boben fallen, wo fie ber kleine Belisario noch heimlicher aufnahm und vergnüglich aufqualmte. Die Söhne bes Hauses aber lehnten ben eigarro ab, benn ein wohlerzogener Brafilianer wird niemals in Gegenwart seines Baters rauchen, und sei ber Sohn selbst noch so alt. Am Abend ging es recht luftig zu. Der Gast hatte ben Bunfch ausgesprochen, die junge Belt einmal tanzen zu sehen, und Dona Lucia fonnte nicht glauben, daß in Allemanha nur im Frack und Lackschuben getanzt wurde und viele cavalheiros gar nicht tangten auf ben Ballen, weil bas nicht mehr mobern sei. Da war ber Brasilianer firer babei.

Der Tanz des Volkes hat viel mehr Pantomime bewahrt, er ist viel vrigineller und ausdrucksvoller, als die einförmigen deutschen Walzer. Affonso handhabte das Violäo, die Guitarre, meisterlich, Augusto spielte die gaita, und niemand vermochte den lockenden Tönen zu widerstehen. Selbst die würdige Dona Rasaela exekutierte mit dem alten Cordeiro manchen Reigen, dessen Name an die Zeiten der alten Gauchos erinnerte, die tyrana, den tati, die gallinha morta und die chimarrita. Alvaro, der Sohn des Hauses, schien auf dem Gipfel der Begeisterung zu sein, als er plötzlich mitten im Tanz zwischen die Paare sprang, den Säbel mit roter Troddel schwang und mit blitzenden Augen rief: "Quom & Dous aqui? Wer ist hier Herrgott?"

Herr Hothan befürchtete schon eine brasilianische Übertragung jener kleinen Holzereien, welche auf den Bällen der deutschen Kolonisten nicht unerhört sind, aber Juca beruhigte ihn: "Der Bursch will nur zeigen, daß er der altaneiro, der pimpao ist, hier geht's ganz friedlich zu."

Zugleich antworteten alle Tänzer und Mädchen: "É você! Das bist du!"

Der Säbel fuhr wieber in die Scheide — "entao siga o baile, der Tanz kann weitergehen!" und die Sporen klirrten wieder, die Gaita sang und das Biolao summte seine tiesen Aktorde. Auch den Fandango sah hier ber Deutsche, den echten Fandango, wie ihn nur der Eingeborene recht zu tanzen versteht. Das ganze Liebesspiel mit seinem Suchen und Finden, seinem Necken und Fliehen, seiner Bitte und Gewährung spiegelt sich darin wieder, und dazwischen klingen gesungene Vierzeilen neckischen Inhaltes. Wird von einem Fandangotänzer ein Fehler gemacht, so lacht alles: "Fez pellego!"\*) und ein übermütiger Bursch singt spöttisch:

Meu senhor que está dansando, Queira-me, pois, dispensar: Si o pellego fôr de venda, Traga-me, quero comprar! Mein herr, ber Sie ba tanzen, Entschuldigen Sie mein Fragen: Kann ich den Pelz nach Hause tragen, Den Sie da auf den Boden pflanzen?

Über dem wechselvollen Bilbe war der Mond aufgegangen, die Feuer abseits leuchteten in den halbverkohlten Blöcken in düsterer Glut, der deutsche Gast saß, Zigarre um Zigarre rauchend, auf einem Holzblock zur Seite und spürte wieder, wie lebhaft und kindlich froh zugleich der Brasilianer bei seinen einsachen Lustbarkeiten ist im Vergleich zu dem Deutschen mit seinen öden Pikadenbällen, wo es entweder steif oder roh zugeht und wo meistens "ohne Soff kein Vergnügen".

Der Fandango läßt sich schwer beschreiben, ein deutscher Poet in Brassilien hat es einmal versucht, und wir wollen diese Frucht der noch jungen riograndenser Litteratur hier wiedergeben:

## Der Fandango.

Ein altes Holz ift's, bas vom Pflode Affonso tangt sich von ber Wand, Um roten Feuer auf bem Blode Hodt er und stimmt's mit flinker Hand.

Die Saiten lößt er leise bröhnen Und zieht die Schrauben sachte an, Bersuchend die Alforde tönen, So voll, wie's nur Affonso fann.

Wie ein verschämtes stilles Summen Ertont ber Prime Melobei, Geheimnisvoll bes Basses Brummen — Schon strömt bas Bolf zum Tanz herbei.

Bom faft'gen Braten, der zum Fefte Den Spieß geziert, blieb wenig nur, Abseits benagen noch die Reste Die strupp'gen Köter mit Geknurr. Den Wein, tiefrot wie ein Karfunkel, Ließ rinnen heut ber Garrafao, Schon fant bes Abends trautes Dunkel — Uffonso, auf! Uns Biolao!

Und tunftvoll über feine Saiten, Das holz gestemmt ans braune Knie, Läßt er die flinken Finger gleiten, Und lodend tont die Melodie.

Da ordnen schnell sich schon zum Reigen Die Burschen braun, die Mädchen schlank, Der Glieder Ebenmaß sie zeigen Beim seurigheißen Saitenklang.

Dem Chico lächelnd Antoninha Beut ihre kleine Rechte dar, Es wiegt im Takte sich Chiquinha, Den Blütenzweig im dunklen Haar.

<sup>\*)</sup> pollego, im eigentlichen Portugiesischen ungebräuchlich, wohl gleichbebeutend mit pellico, Reitpelz.

Im Takte klirren bie Chilenen Bum leisen Klappen bes Jacao, Sirenengleich in sugen Tonen Lockt bringenber bas Biolao.

Einbringlich leis die Klänge zittern, Wie wenn der Bursch zur Liebsten spricht, Wenn auf des Fensters engen Gittern Nur stimmernd ruht das Mondenlicht.

Wie Madchenaugen füß und innig, Lockt ihn ber Saiten füßer Laut, Wie Liebeslieder, zart und minnig, Hört ihn errötend still die Braut.

Jest gleiten haftig schnell die Griffe, Das Blut strömt heiß und jäh ins Herz, Wie wenn der Krieg die Schwerter schliffe, Wie Sang von Blut und Tod und Erz.

Das sind die Lieber ber Farrapen, Wild wie der Krieg und Sieg und Streit; Ked rückt der Bursch den Hut, den schlappen, Und loder wird dem Stahl die Scheid'.

Horch! Des Fanbango nedend Tonen, Kurz, trippelnd wie ein Mädchenfuß — Behender schwingen sich die Schönen, Berlangend schild ber Bursch den Gruß.

Jest naht sie ihm, verheißend Bliden Im Auge, wintt sie mit ber hand, Bertraulich ihm mit leisem Riden hat sie bie Lippen zugewandt. Mit ungestümem, heißem Minnen Beteuert er der Liebe Glut, Umtreist sie mit gereizten Sinnen, Jach in den Schläfen pocht das Blut.

Sest hascht er sie — boch nein, gar zierlich Entschlüpft sie ihm und weicht zurud Und knickt vor ihm hubsch sein manierlich Und neigt sich lächelnd mit Geschid.

Es bauscht bas Tuch sich um ben Raden, Das Mieber hebt und senkt sich schwer, Die Sporen klingen an ben Haden, Und wirbelnd heischt ber Bursch Gewähr.

Da lodt die Laute leis sie wieder hin in des Zauberfreises Bann, Es loden Liebe, Wein und Lieder, Und neu hebt der Fandango an.

Still fteht ber Mond, bie Feuer glühen, Die Berge ruhen schwarz und fern, Doch weiter ftets bie Tone sprühen, Bis glangend fteigt ber Morgenftern.

Dann sliegen heim die frohen Baare, Der Tau beneht des Rosses Huf, Der Morgenwind streicht durch die Haare, Fern tont der ersten Sänger Rus.

Das ift ber alte suße Reigen Bei Feuerglanz und Garrafao, Wenn lodend in des Abends Schweigen Tont suß und voll das Biolao.



Rolonie Dona Francisca. Bezirt Cao Bento.

## Sechstes Rapitel.

## Ein Ritt über Land.

"— und somit erwarte ich bestimmt, daß du Wort hältst und rechtzeitig im Hafen meines Heims landest", schrieb mein Freund und Kollege H. in Teutonia und mahnte mich an mein Versprechen, gelegentlich einer kirchzlichen Feier als Festprediger zu erscheinen. Zwei starke Tage im September im Sattel auf unbekannten Wegen waren für mich zwar nicht sehr verlockend, aber "ein Mann, ein Wort", zum Trotz allen Frauen, welche bekanntlich sagen: "Eine Frau, ein Wort — ein Mann, ein Wörterbuch."

Der Mond war schon hinter dem Bergessaum aufgegangen, als ich am Abend vor meiner Abreise noch auf ein Stündchen zu meinem Freunde Anton Schmidt den Hügel hinabschritt, an dessen Fuß das weiße Haus des Alten doppelt hell im Mondenschein winkte. Ein prachtvoller Abend war es, wie flüssiges Silber slutete Lunas Licht über unser stilles Tal, aus den Fenstern der Häuser schimmerten die Lichter des Abendtisches. Hunde bellten in der Ferne, Grillen riesen mir ihr unaushörliches Die eur hie? Die eur hie? entgegen, der Staub der Pikabe war im Mondscheine wie Marmorstaub. Wie eine riesige Silhouette hoben sich die bewaldeten Berge rechts und links vom Abendhimmel ab, und die ewigen Sterne grüßten mich vom Himmelszelt: Friede sei mit dir! Leise stieg der Nebel vom Flusse auf und hing in feinen Streisen im schweigenden Walde — da dachte ich an das schöne Lied, da Claudius singt:

Der Bald fieht schwarz und schweiget, Und aus ben Biesen steiget Der weiße Nebel wunderbar. In ben neuen Urwaldrodungen glühten noch die Stämme und Zweige, in benen das Feuer geprasselt hatte, in roter Glut, leise rauschte der Rio Parbinho in der Ferne, vor mir eilte der lette Wagen die Pikade hinad, sonst alles still. Und wie ich still weiterwanderte, skandierten meine Schritte unwillfürlich das Versmaß, in dem der Wandsbecker Bote einst sein Abendelied gesungen hat, und die Worte sanden sich ungerusen dazu. Auch in einssamer Pikade im fernen Brasilien strahlt der Wond den Frieden der Nacht. Warum sollte ich nicht jener Stimmung Ausdruck geben, die mich so oft besichlich, wenn der stille Hüter der Nacht ausging, wenn ich's auch nicht so schol fon kann, wie Wathias Claudius?

## Mondscheinabend.

Der Tag ging sanst zur Ruste, Die Abendsonne grüßte Wie eitel rotes Golb; Der Berge Gipfel glühten, Es nickten matt bie Blüten, Der lette Wagen heimwärts rollt.

Die Abendwinde tosen Am Strauch mit losen Rosen, Das Böglein fliegt zu Nest; Johannistäfer glühen, Die Abendsalter ziehen Unhörbar mit bem linden West.

Es flüftern leis die Erlen — Den Tau wie taufend Berlen Im rabenschwarzen Haar, Die Nacht in dunflem Schleier Facht an der Sterne Feuer Am Abendhimmel tief und flar.

Sie winkt dem Herzgescllen: In linden Silberwellen Erstrahlt der stille Mond. In hehrem, ew'gem Schweigen Führt er der Sterne Reigen Und lobt den Herrn, der droben thront.

Bon ferne glühen Fener, Wie dust'ge Elfenschleier Die Nebel zieh'n am Wald; Der Fluß rauscht sanft und leise, Der Grillen schrille Weise Im Gras am Wegesrande schallt.

Das Kreuz blinkt hell im Süben, Ich schreite durch den Frieden Im Licht durch Silberstaub, Den Frieden rauscht die Ferne, Und Frieden glüh'n die Sterne, Und Frieden flüstern Baum und Laub.

Anton Schmidt saß, wie ich richtig vermutet hatte, auf seiner Bank vor ber Haustür und blies starke Tabakswölklein in den Abendfrieden. Er rauchte nach seiner gewohnten Manier: als wenn ein armer Mann backt, bessen Holz feucht ist.

"Willfommen, Herr Paftor!" grüßte ber biebere Alte mich, "wollen wir ins Haus gehen ober ziehen Sie vor, braußen einen Schnupfen zu riskieren?"

"Natürlich bleiben wir hier draußen, wir werden doch einen so herr= lichen Abend nicht ungenoffen laffen."

"Schön — heba, Christian!" rief er ins Haus, "'mal einen Stuhl und eine Flasche Roten hergebracht!"

Der Alte kelterte eine ganz leibliche "Sonnenseite", welche er allabendslich genoß, benn "ber Ervatee mag ja gut zum Tuchsärben sein, meinen inneren Menschen will ich aber davor bewahren", pflegte er zu sagen. Er war längere Zeit in Silveira Martins gewesen und hatte da den Italienern manches im Weindau abgesehen. Der Alte brachte mir sein Glas: "Zum Wohl und glückliche Reise!" — "Danke."

Dieser kurze Trinkspruch bildete dann das Thema für das Plaudersstünden. Der Alte war in seinen jungen Jahren viel in unserem Lande umhergewandert, kannte die ganze Zone der älteren Kolonien genau und wäre daher wohl imstande gewesen, mir gute Ratschläge für meine Landtourzu geben. Er tat das aber in einer Weise, die mich eher von einem Ritt abhalten, als dazu ermutigen konnte.

"Da Sie also morgen auf ihre erste größere Tour gehen, so will ich Ihnen gleich eins im voraus fagen: Sie werben bie Sache schon balb fatt bekommen. Ja, brüben in Deutschland ift bas Ding eine andere Sache. Da gibt es Chaussen und Gisenbahnen. Man rutscht ein paar Dupend Meilen in aller Bequemlichkeit ab, ba ift eine Reise ein Bergnügen. Aber hier? Der Geier foll die ganze Geschichte holen! Fährt man im Bagen, besonders in der Diligencia über den Campo, so werden die armen Knochen berartig gerüttelt, daß ber innere Mensch wie ein leibhaftiges Beinhaus aussicht bas ist schon die reinste Folter. Reitet man aber, so ist's dieselbe Sache in Brun. Morgens geht's noch, mittags aber ift's schon wie ein langsames Schmoren am Rohlenfeuer. Dann jappen Sie hinter einem Strauch und würgen Ihre gallinha com farinha hinunter, falls Sie nicht vergaßen, einen Kutterranzen mitzuschleppen; bas arme Pferd trieft wie ein naffer Sack und schnuppert müde an ein paar Rohrhalmen. Ihr Schluck in der Flasche ist warm geworben, barum ziehen Sie bann vor, aus bem nächsten Bache zu viel Baffer zu trinken, und holen fich ben Magenkatarrh. Kommen Sie bann glucklich abends in ein Quartier, fo paßt Ihnen alles nicht, und mit Tranen der Reue sehnen Sie sich nach Ihrem eigenen Bett. Beffer ift's. auf Sattel und Reitpelz zu schlafen. Morgens fehlt Ihnen alles, von ben Bantoffeln bis zur langen Pfeife, so geht's bann Tag für Tag; und wenn Sie glucklich heimkehren, sind Sie nur insofern glücklich, als Sie sich in Ihren eigenen Federn wieder behaglich ausstrecken können und Ihr gutes Weib Ihren total verkorksten Leichnam wieder zurechtdoktern kann. Das ist hier im gelobten Affenlande das Reisen. Wer nicht reisen muß, soll's bei Leibe nicht tun! Bleiben Sie lieber babeim und stolpern Sie nicht in der weiten Welt umber."

"Anton, Sie haben heute einmal wieder Ihren schlechten Tag gehabt. Sie malen ja grau in grau! Wenn Ihre Schilberung immer zuträfe, so wären Sie sicherlich selbst nicht in jungen Jahren so oft auf Reisen gegangen."

"Ich habe eben meine Haut zu Markte getragen und rebe aus Ersfahrung."

"Jebenfalls haben Sie eins gar nicht in Betracht gezogen: die Naturschönheiten, welche doch ber Reisende besonders genießt."

"Naturschönheiten! — Warten Sie, Herr! Wenn Ihnen so praeter propter 30°R auf die Palla prallen, daß Sie glühen wie ein Molochssofen, ober die Fliegen und Mosquitos peinigen Sie und den armen Gaul bis aufs Blut, oder ein Regen platt hernieder, daß Ihnen so ein kleiner Ozean in den Stiefeln steht — da werden Sie Naturschönheiten genießen."

Antons pessimistische Anschauung vermochte aber meinem jungen Reisemut nichts anzuhaben, und als ich heimschritt, war meine Sorge nur die, daß ich den Tagesanbruch nicht verschliefe.

Aber mein kleiner Freund im Baldchen dicht am Hause, der Sabia, verhinderte das, und sein erster Weckruf: Steh auf, alter Freund, steh auf! brachte mich auf die Füße.

Wie herrlich grüßte mich der junge Worgen mit seinem frischen Hauche! So würzig die Luft, so taufrisch das Grün! Es dämmerte noch, als mir mein schwarzer Knecht Barboso das Leibroß vorführte, den Baio, um den mich die ganze Pikade beneidete, und ich mich in den Sattel schwang, um die Straße hinabzutraben. Noch herrschte der Worgenfriede, als ich meinen Reisegefährten abrief, dessen ich schon gesattelt stehen sah. Auch hier ein kurzer Absichied — und selbander ritten wir durch den Worgen.

"Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt", zog es durch unseren Sinn, als wir, über eine kleine Steigung an den Mauern der Weidepläße, an Palmen und jungen Pinien hinreitend, die langgestreckte Pikade mit den anstoßenden Bauernhösen vor uns hatten. Das Leben erwachte in den Häusern, leicht wirbelte der Rauch aus den Kaminen, das liebe Vieh stand vergnügt beim Morgenfutter, und der Hannjörg in seiner Haustür brannte die Worgenpseise an.

"Be!" rief er, "wo geht die Reise denn hin?"

"Nach Teutonia!"

"Da grüßen Sie mir doch meinen Compadre, den Hannadam Ziegler!" "Soll geschehen. Até a volta!"

Weiter ging's, die Sonne erschien im Osten. Wie funkelten die Gräser am Wege im Morgentau. Wie Brillanten gliterten die feinen Tropfen im sprühenden Licht. Die zarten Gewebe der Buschspinnen waren wie mit Verlen besät, ein köstlicher Anblick. Und im Geweb ber Spinnen hängt morgenfrisch ber Tau, Und sein wie dust'ges Linnen Der Nebel auf ber Au. Un grüner Bergeshalbe Spielt Worgensonnenstrahl Und wedt im weiten Walbe Die Böglein allzumal,

summte ich für mich bin.

Recht reisefröhlich stimmte uns der junge Tag. Die Holzpfeisen dampften, die Kühle des Morgens strich durch die leichte Reisekleidung, blähte die leisnene Palla und die weiten Bombachas. Munter schritten die beiden Tiere im leichten Trab. Eine Wegebiegung brachte uns an den Rio Pardinho. Da herrschte schon reges Leben.

Still und breit strömte ber Rluß zwischen hoben steilen Ufern, besäumt von üppig wucherndem Buschwert, aus dem weiße Dolden und rote Blumenbuschel wie aus riefigen Guirlanden hervorlugten, mahrend einzelne hobe Stämme ihre dunkelbelaubten Rronen in ber ftillen Flut wiederspiegelten. Schmale Treppen aus rohbehauenen Klößen führten von den angeketteten Booten am jenseitigen Ufer zu den Häusern empor, die unter Orangen= bäumen halb verfteckt lagen. Behäbig schaukelten die plumpen Rähne auf der leise hinrollenden Flut, die Ruder lagen eingezogen auf den schmalen Sigbrettern. Gine bunkelgefiederte Wilbente flatterte ichwerfällig auf, ein schlanker Reiher spähte vom Afte eines hohen Angico zum kühlen Grunde. Rlatternd und zirpend spielte im Buschwert das Bolt der Finken und Grasmuden und surrte, erschreckt vom hufschlag unserer Tiere, in die weiten Felber zu unserer Rechten. Un Ananasheden, hohen Katteen und Dorngestrüpp vorbei eilten wir auf ber ebenen Strage weiter. Beithin erstrecte sich das Panorama des Rio, abgeschlossen durch die Pfeiler einer neuen Brude, welche sich hoch über den Basserspiegel erhoben, denn der stille Fluß schwillt in der Regenzeit oft zur brausenden Hochflut. Eifrige Tätigkeit herrschte hier; das Bicken der Meißel und Schlägel tonte uns von fern ent= gegen. Italienische Steinmeten in breitem Filzhute, buntem Bembe und rotem Gürtel formten Sandsteinblode zu Quabern, die Retten ber Aufzüge raffelten auf und ab, langfame Mulatten rührten in ben Mörteltrogen mit edler paciencia, mahrend die Stimmen bes Bauunternehmers und ber Borarbeiter von dem ersten Brückenbogen, dessen Eisenschwellen schon genietet wurden, kommandierend hin= und herdonnerten.

Die kleinen Hütten der Berkleute zeigten die Anspruchslosigkeit des brafilianischen Arbeiters. Wände und Dach, aus Reisstroh oder alten Blechstücken an einigen Holzpfählen zusammengeslickt, bildeten das traute Heim, vor dem über glimmenden Holzstücken im Henkeltopfe die schwarzen Bohnen schon brodelten, treulich behütet von der gelben Herrin des Hauses, die mit den kleinen halbnackten Sprößlingen davorhockte und eine Morgenzigarette rauchte. Am Eingang zur Brücke glühten Koksstücken unter dem Hauche des Blasebalges auf dem Nietöschen, mit langer Jange ergriff der Vorarbeiter den glühenden Bolzen, schwere Hämmer sausten auf das rote Eisen, dis es sest in der Öffnung der Eisenbalken saß. Der letzte Schlag war kaum gefallen, als der Capataz, froh des gelungenen Werkes, die Parole ausgab: "Vamos descançar um pouco, jetz ruhen wir aber erst mal aus!" Der Matekessel, stets heißgehalten, trat in seine Rechte; eine beträchtliche Pause solgte dem Männerwerke der ersten Niete, wieder eine lebendige Illustration des lieben Wörtleins paciencia, Geduld!

Der rastloß arbeitende, beutsche Kolonist schaut verächtlich auf dieses gemächliche Treiben des Brasilianers, den er einsach als saul bezeichnet; nach deutschen Begriffen hat er recht. Wer aber die ganze Bedürsnistosigkeit des brasilianischen Arbeiters kennt, der Tag für Tag mit seinem billigen Gericht Bohnen, seiner Cuya Mate und einem Stückchen Fumo für die Maiszigarette zusrieden ist, seinen ganzen Luzus auf ein paar bunte Tücher und billige Putgegenstände für seine Senhora beschränkt, seine Erholung nicht, wie der deutsche Durchschnittsarbeiter, in kostspieligem Kneipenleben, sondern in einigen Havaneiras auf der gaita sucht, der begreift, daß der Berachtete nicht mehr bedarf und in seiner angeborenen Sorglosigkeit denkt: Sorget nicht für den kommenden Tag! Ein paar Maiskolben sinden sich im Rotsalle überall, der Mate ist ja auch kein Luzusartikel, und die beiden Dinge tun es im Notsalle auf ein paar Tage, in höchster Rot auch der Mate allein.

Sandkarren, aus rohen Brettern plump zusammengefügt, von klappersbürren Mulas gezogen und von halbwüchsigen Spaniolen und Mulatten gezlenkt, knarrten vorüber. Die Tiere, wie immer von den Südländern zu kurz eingespannt, sodaß die Hinterbeine fast bei jedem Schritt sich an der Kante des Karrens reiben, besonders bei abschüfsigem Wege, wurden gewohnheitszmäßig Schritt für Schritt von den gefühllosen Carosseiros mit der kurzen Beitsche traktiert. Gegen Zugtiere ist der Romane gefühllos, eine Schmach sür die ganze Rasse. So erzählte mir ein brasilianischer Arzt, der auf deutzschen Universitäten seine Ausbildung genossen hatte, daß er vergeblich verzsucht habe, in seiner Baterstadt einen Tierschutzverein zu gründen, um der oft entsehlichen Tierschinderei Einhalt zu tun. Er habe bei seinen Landszleuten, die für menschliche Not sehr leicht zu Rat und Hise zu bewegen sind, für seine Bestrebungen einsach kein Berständnis gefunden.

Ein großer, über und über mit Blüten bedeckter Tres-Mariä-Strauch und ein mächtiger Weibenbaum boten Schatten vor der Benda unseres Freundes Grawunder, dem wir unbedingt guten Morgen wünschen mußten. Die lange Front der Benda, aus Sandsteinquadern gefügt, mit sauberen hellen Fenstern, bot einen schroffen Gegensat zu dem Bilbe brasilianischer Armut und Anspruchslosigkeit dar. Bor diesem deutschen Hause dachten auch wir: Vamos descançar um pouco, und stiegen zu kurzer Rast ab.

Hier waltete beutsche Rastlosigkeit, vom geräumigen Armazem, vor dem mächtige Frachtwagen, mit acht fräftigen Zugtieren bespannt, mit Tabaksballen hoch beladen wurden, dis zu der dampfenden Speckküche, in welcher der braune Adriano im Schweiße seines Angesichts den brodelnden Fettlesselrührte. Bauern kamen und gingen, einzelne Gäste benutzten die Erholungsstation zur Frühstückspause, während ein Musterreiter seine bunten Lockvögel aus dem Lederranzen kramte und erwartungsvoll den Bleistift schwang. Nach herzlicher Begrüßung wurden wir in das Wohnzimmer geführt, in dem ich sichon deshalb so gern weilte, weil dort das einzige gute Klavier unserer Pikade stand. Da schwelgte ich denn für eine halbe Stunde einmal wieder in den Tönen, nach welchen man in der Einsamkeit der Waldkolonien oft einen Heißhunger bekommt, aber der enorme Preis eines Klaviers, das allein an Zoll und Fracht ungefähr 600 Mark kostet, steht nie im Einklang mit dem schmalen Einkommen eines Urwaldpfarrers.

Wie immer, ließ uns die freundliche Hausfrau nicht ungestärkt von bannen. Als ich aber erzählte, daß ich für mehrere Tage abwesend sein würde, erklärte sie sogleich: "Da hole ich mir aber heute noch Ihre Frau und Ihren kleinen Sohn, die bleiben dann bei uns. Sie möchten sich ja fürchten, wenn sie allein im Pfarrhause sein sollten." Am selben Tage noch rasselte das Wäglein die Vikade hinauf, und die Meinen haben ein paar vergnügte Tage bei den Freunden verlebt. Solche Freundlichkeit erfährt man im deutschen Vaterlande selten, in der deutschen Kolonie Brasiliens aber oft.

Peitschenknallen melbete den Abgang der Frachtwagen, die über Santa Cruz und den Campo täglich nach Rio Pardo gehen, um die Frachten dort an Bord der Lastdampfer zu geben, die nach Porto Alegre steuern. Auch wir brachen auf, wenn auch nicht gern. Ein letzter Händedruck — und wir sasen wieder im Sattel und eilten den Fuhrleuten nach. In der Linken die langen Lenkzügel, in der Rechten die weitreichende Peitsche, thronten die wettergebräunten Rosselnker auf ihrem schweren Wagen, den breiten Gürtel, in dessen Taschen die Korrespondenz der Benda steckt, mit Messer und Pistole um die Hüften, den scharfen Facao am vorderen Wagenbrett, denn ohne Wassen geht's nun einmal bei keinem rechtschaffenen Fuhrmann. Langsam ging's bergad zur Furt, welche einstweilen als Flußübergang diente. Wir ritten hinterdrein. Langsam wateten die Tiere in das seichte Wasser, sogen in langen Zügen das erquickende Naß, und hurtig ging's am jenseitigen Ufer an den schwerfälligen Wagen vordei: "Gute Reise!" schallte es uns nach.

"Der Staatspräsident hat also doch Wort gehalten", sagte ich zu meinem Gefährten, "die Brücke wird also wirklich gebaut."

"Wenn Dr. Julio de Castilhos etwas verspricht, so hält er es auch", erwiderte der Freund mit dem ganzen Stolze eines überzeugten Anhängers der augenblicklich herrschenden Bartei.

Der Weg zog sich langsam bergan, eine gute halbe Stunde kletterten unsere Tiere über loses Geröll — dann waren wir auf der Wasserscheide. Hier ließen wir die Tiere ein wenig verschnaufen.

"Sehen Sie, welch' schönen Anblick die Heimat uns zum Abschied bietet", meinte mein Gefährte; er hatte in ber Tat recht. Beit behnte sich bas Tal zu unseren Füßen aus, ein Bild ländlichen Segens. Frischgrune Tabaksfelder, endlose Maisplantagen, die hellgrünen, leise wogenden Buckerrohrpflanzungen, bazwischen pflügende Bauern auf bem grünen Ader, alles bestrahlt vom Sonnenlicht. Die weißen Fronten der häuser leuchteten aus bem dunklen Laub der Bäume, mährend die rotblühenden Pfirfiche farben= prächtige Kontrafte zu bem schneeigen Beiß ber Drangenbluten bilbeten. Die blauschimmernbe Kette ber Serra mit ben fernen Tälern von S. João und Sinimbu schloß bas Rundbild ab, durch welches sich die lange Zeile des Rio Pardinho im dichten Ufergebusch hinzog. Der dunkle Bald an ben Bergabhängen, hier und da von hellgrunem Junglaub und gelben Sandsteinbrüchen durchzogen, gab einen stimmungsvollen Hintergrund ab. Hoch oben aber zogen in majestätischer Rube wie kleine bunkle Bunkte die Urubus in feierlicher Stille. Ein hahnenschrei aus der Ferne, bas Gurren ber holgtauben aus dem Dickicht, verhallendes Wagenrollen — sonft alles still, ein echter, sonniger Frühlingsmorgen.

Von der Nüglichkeit und dem Werke der Urubus sollte ich bald eine Probe bekommen. Bor uns war jedenfalls eine Tropa des Weges gezogen, ein gefallenes Pferd lag mitten auf der Straße, aber die Schar der schwarzen Geier war bereits beim Werke, das ekelhafte Nas zu beseitigen. Mein Pferd scheute vor dem widerlichen Bilde. Der Brasilianer läßt ein gefallenes Vieh rücksichtslos da liegen, wo es fällt, höchstens ledert er noch ein Stück Haut herunter und überläßt das übrige den Geiern, Ameisen, Regen, Sonne und Wind. Überall auf den Wegen und Weiden des Landes kann man bleichenden und halbzerfallenen Gerippen begegnen.

Unser Weg führte langsam talwärts ber Sonne zu. An einer klappernden Mühle lief er vorbei. Schwerfällig drehte sich das dunkelbraune Rad mit seinen teilweise bemoosten Felgen um die gewaltige Achse, während der silberne Bach munter darüber hüpfte und zerstiebend in sprühender Kaskade in einem Regendogen das Sonnenlicht reflektierte. "In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad", summten wir vor uns hin. Das Klappern der Mühle wurde unterbrochen von monotonem, schwerem Stampfen. Fragend sah ich meinen Begleiter an. Der wies mich auf die vielen Hunderte dunkelbelaubter

Bäume, strauchartig verzweigt, mit heller Rinde und myrtengrunen, bunkels glanzenden Blättern.

"Das ift ber Ervabaum, Nex paraguayensis, bessen geborrte Blätter und Stengel hier erst in ber Mühle fein gestampft werden."

Ich vermutete den Teebaum, als dessen Heimat ich nur die fernen Grate der Serra kannte, mitten in der deutschen Siedlung nicht. Auf weiter Fläche regelrecht angepflanzt, werfen die Bäume ihrem Pfleger eine sichere Rente ab. Neuerdings hat die Companhia horticola in Santa Cruz, eine deutsche Gärtnerei, Auspflanzungen der Erva auf dem Campo im großen Waßstabe ausgeführt. Junge Exemplare des Teebaumes waren von ihr auch auf der letzen Gartenbauausstellung in Hamburg ausgestellt.

Elf Uhr war es, als wir die letten Wohnplate ber beutschen Kolonie passiert hatten. Der weite Campo behnte sich vor unseren Bliden aus. Die Sonne rudte bem Benith naber, als wir in einem ichattigen fleinen Capao Sestiada, Mittagsraft, machten. Die Pferde wurden am Rande einer fleinen Wasserlache von Reitpelz, Sattelbod und Dede befreit, ihre schweißgebabeten Rücken auf Druckstellen bin untersucht, die sich glücklicherweise nicht fanden, bann aber nahm mein Companheiro bas fleine Trinkhorn, bas zum Wasser= schöpfen ftets an leberner Schnur am Sattelknopf bangt, und fühlte bie Sattelstelle ber Tiere, die in burstigen Bugen bas klare Baffer aus ber Lache sogen und im schattigen Capao Gras und Laub rupften. Wir aber, bequem gelagert auf Sattel und Belg, unterzogen die Abschiedsgruße unserer braven Gattinnen einer eingehenden Burbigung. Anton Schmidt hatte ziemlich verächtlich von gallinha com farinha gesprochen, wir aber fanden bas falte gebratene Suhn, bas mit Karinha bebeckt ift, und so Rleisch und Brot bietet, Ein Becher Wasser mit Wein erfrischte uns berrlich gang ausgezeichnet. und wir dachten nicht im entferntesten an Magenkatarrh. Der Gefährte ftredte fich lang in ben fühlen Schatten, jog ben hut über bas Geficht gegen die Muden und Fliegen, die in ber warmen Mittagssonne spielten, ich aber zündete eine echte Pikadenzigarre an, wie sie nur mein Nachbar Jakob Scherer zu machen verstand, und träumte mit offenen Augen in die filberne Stille bes weiten Campo hinein. Rein Bieh hielt es in ber sengenden Sonne aus, in bichten Gebüschen lagerte es im Schatten. Die roten Berbenen bedeckten den grünen Rasen, fein Lüftchen bewegte die durren Halme und trockenen Rifpen vorjährigen Grafes, gitternd ftand bie Luft in ben prallenden Mittageftrahlen, nur in unserem Gebusch summte und furrte es, hellblaue Falter gaufelten ftill vorüber, eine Fliege summte mit einem Brummtafer ein Waldduett, aus dem Didicht bes Wäldchens frachten burre Reiser unter ben Sufen ber Bferbe - sonst alles still, "ber große Pan schläft", zog es mir burch ben Sinn, und ich bachte an die ersten griechischen Stunden in Quarta. Hier hatte ich eine grandiose Illustration zu der Ruhe des Waldgottes. Soweit das Auge reichte nur ein Zittern und Flimmern, ein Bleißen und Schimmern, smaragbene Sonnenlichter in lauschigem Dunkel, ein silbernes Weben und traumhaftes Leben in ber weiten Au, über ber gigantisch ber Himmel blaute und die Luft über Weiden und Triften still wie ein glühender Brodem stand — Ban schlief. Nur über der tleinen Bafferlache schautelte und schnellte eine schlante Libelle, auf der todstillen Flut glitten burrbeinige Basserspinnen im sengenden Glanze bes Lichtes hin, das sich durch die Zweige eines Angicostrauches stahl und silberne Flecke auf die grüne Basserfläche malte. Unter niedrigen Bäumen standen bald auch unsere Pferde, ließen die Köpfe tief hängen und schliefen. Der Graue schlug im Schlafe träg mit bem Schweif um fich nach Fliegen, mein Baio schüttelte im Traum leise einige lästige Brummer ab, bann standen sie wieder ohne Regung. Selbst im Schlaf hat die arme Areatur keine Ruhe, dachte ich, und wenn sie nachts auf der Weide liegt, schwebt lautlos die Fledermaus heran, sest sich still an ben Hals bes träumenden Tieres und faugt ben roten Lebensfaft.

Ich schleuberte gerade den Rest meiner Zigarre in die stille Flut, wo sie zischend verlöschte, als mein Wandergenosse sich noch einmal behaglich streckte und zum Ausbruch mahnte.

In jungen Jahren dozierte uns Buben der würdige Scholarch in Tertia bas Gefet vom Beharrungsvermögen der Körper, auch kurzwegs Trägheitsgesetz benamset. Dieses ewige Naturgesetz muß mir an jenem Mittage tief in den Gliedern gesteckt haben, denn es bedurfte der ganzen Überredungs= funst meines Begleiters, um mich vom weichen Lager aufzuschenden. Nachmittag im Sattel wollte mir gar nicht schmecken, ich hatte ungefähr bas Gefühl, das man im ersten Manover empfindet, wenn nach längerer Gefechtspause ber mübe Füsilier burch bas schmetternbe Kommando bes burch bie abfällige Kritik gereizten Häuptlings aus den Stoppeln des Feldes an die Gewehre gescheucht wirb. Zumal als wir stundenlang burch einen feuchten Teil bes Campo langfam waten mußten, b. h. wir auf bem Ruden ber geduldigen Tiere, und mein Freund von den atoladores, den grundlosen Moraftlöchern, angenehme Geschichten erzählte, tam so etwas wie Anton Schmidts Bessimismus über mich. Selbst bas Anattern und Arachen zur Rechten, wo ein Stud Campo abgebrannt wurde und weiße Rauchwolken aufwallten, konnte mich nicht mehr reizen. Durch einen gewaltigen Moraft "schlumpten" wir endlich, wie durch das versumpfte Ende eines modernen Sittenftuds, und tamen gludlich mit Mut und Kraft auf ein Stud Knuppelbamm, ber uns wieder auf festen Boben brachte. Gott fei bank, boch wieder ein Stud erkennbaren Weges nach troftlofer Irrfahrt! Saftig floben vor unseren Pferben die Sandhasen ins Gebüsch, jene lieben grauen Nager von der Form und Größe einer ungeschwänzten Ratte, als ob der blutgierige furao, das brasilianische Wiesel, ihnen auf den Fersen sei.

In hoher Capoeira lag eine verfallene Lehmhütte trostlos und öbe. Ein großer Lagarto schien ber einzige Bewohner ber Ruine zu sein, benn raschelnd huschte die ungeschlachte Sidechse hinein.

"Hier wohnte in ber Revolution ein berüchtigter Halsabschneiber, Joao de tal", berichtete mein Gefährte, anscheinend nur, um mich aus meinem Stumpffinn zu wecken: verlorene Liebesmüh! Nicht einmal eine Gänsehaut habe ich auf bem Rücken gespürt, so abgestumpft war ich; es war auch nur eine kleine Reiselüge.

Aber jett! — Hollah, S. Sebastido Martyr, jett Benancio Ayres genannt! Da wurde ich wieder lebendig, recht lebendig sogar. Wie aus einer Spielschachtel aufgebaut, lag das Campostädtchen auf der Ebene. Auch die Pferde schienen dort Ruhe und Futter zu wittern: sie rafften sich zu einem anständigen Trab auf und hoben die Köpfe. Allmählich kamen wir näher und übten uns im Entfernungschäten. Rebhühner flatterten aus dem Grase auf und strichen dicht über den Boden hin. Noch eine halbe Stunde, und wir dogen in die Fahrstraße ein, die zur Stätte der Menschen führte. Weithin ragte die Kirche mit stattlichem Turm. Am Gebäude der hochsmögenden Obrigkeit, dem quartel, trabten wir vorbei; es war just kein Monumentalban, sondern recht, recht antik, nämlich schäbig. Fünf Minuten später hielten wir an gastlicher Türe, der erste Tag der Reise war beendet.

Schön ift es, im Sattel durch Wald und Flur zu streifen, schön ist es, die herrliche Natur in intimster Nähe zu belauschen, noch schöner ist es, nach heißem Ritt die schweren Reitstiefel abzustreifen und mit wonnigem Ah! in die Schlappen zu schlüpfen, die man stets im Mantelsack bei sich führt.

Wenn man dann noch, wie wir, das Glück hat, gastliche Landsleute zu finden und bei einem kühlen Glase den herrlichen Abend in guter Untershaltung zu genießen, dann schwinden sogar alle Erinnerungen an die Banshados des Campo, man fühlt sich in der Hülle seines äußeren Menschen so wohlig, wie's Fischlein in der Flut, und spricht mit Schiller: O Königin, das Leben ist doch schön!

Hätte nur der deutsche Gastfreund ein Klavier besessen, so wäre mein Behagen kaum noch zu steigern gewesen, aber leider blickte ich vergebens in allen Häusern darnach. Wie schön wäre es nun gewesen, wenn aus dem gastelichen Heim, vor dem wir noch eine Stunde Mondschein kneipten, plötzlich der volle Agathenakkord aus dem "Freischütz" erklungen wäre mit der holden Kadenz: "Welch wunderschöne Nacht!" — Ja, Kuchen! Nur die Frösche trommelten und gröhlten ihr Até logo! Ich schaute mich im

Mondenschein unwillfürlich nach den Kulissen bes "Nachtlagers" um, keine Gabriele war hier, an welche die Taube sich kosend schmiegen konnte, und statt des herrlichen Biolinsolos klangen die Töne einer Ziehharmonika herüber. Aber tropbem summte ich auf dem furzen Bege in die Berberge: "Ein Schüt bin ich", und während ich bas Licht anzundete, pfiff ich leise: "Bünsche Ihnen wohlzuschlafen" und war bald im Traum wieder in einem guten Konzert, wo die Beigen fangen und fchluchzten, bas Cello febnend klagte, die Viccoloflote schrill bazwischen lachte, die nedische Klarinette mit dem brummigen Basse kokettierte, das Fagott melancholisch seufzte und die Trommel schnarrte — rrrr! — ganz deutlich borte ich das Kalbfell — aber merkwürdig! — über mir ging's rrrr! Bahrhaftig — nur keine Trommel war es, sondern - Ratten, gang gewöhnliche freche Ratten, die auf dem Rinkbache und Boden im Mondscheine Galoppade und Contre tangten und zärtlich die kahlen Schwänze ineinanderschlangen. Scheuflich! Bor Ratten und Bahnärzten habe ich von jeher eine Beibenangft gehabt. Daher bankte ich dem goldenen Helios, als er ben Morgen verfündigte und die lärmenden Langschwänze heimjagte. Mit einigem Kopfweh erhob ich mich, ich hatte zuviel Mosquitopulver am Abend abschwelen laffen, hatte in dem füßlichen Qualm geschlafen und daher einen benommenen Ropf. Da dachte ich sehn= füchtig an das geliebte Rio Pardinho, wo wir weder Ratten noch Mosquitos in nennenswerter Bahl hatten. Während ich Toilette machte, bachte ich an bie Belagerung von Paris, wo man Ratten ag - und bankte bem autigen himmel, daß ich nicht mit Seinewasser getauft bin. Mein hauswirt fluchte auch auf die Ratten, denn sie hatten in der Rüche ein Baar Kinderschuhe total zerfressen, wohl aus But barüber, daß fie nicht an das Brot konnten. Das lag aber auf einem schwebenden Brett, und über die beiden Drähte, die es hielten, waren abgehauene Flaschenhälfe mit der Spite nach oben gestreift, auf die glatte Rutschbahn wagte sich selbst der frechste geschwänzte Afrobat nicht. Die zahlreichen Blechstücke, die auf die Zimmerdielen genagelt waren, zeigten aber, daß die Nager felbst auf unterirdischen Wegen zum Riele zu gelangen suchten.

Bei einer Tour zu Pferbe ist ber zweite Tag auch ohne Falb ein kritischer erster Ordnung. Es ist nach den anstrengenden Stunden so gemütlich am Kaffeetisch, man findet alles so gastlich und einladend, daß man nur mit einem scheuen Seitenblick die Reitstiefeln streift, die zu neuen Taten mahnen. Ohne große Mühe gelang es mir, meinen Begleiter mit allerlei Gründen zu bestechen, und so machten wir denn einen Rasttag, den wir zu einem kleinen Ausstug benutzten.

In ber Nähe bes Campostädtleins haufte in seinem Waldwinkel ein berühmter Medizinmann, bessen Migturen weit und breit gepriesen wurden.

Natürlich hatten auch wir einige Auftrage brefthafter Mitmenschen aus unserer Bikabe an ihn, und ba ber alte Deutsche ein Original sein sollte, beschloß ich, ihm einen Besuch zu machen. Nachdem wir eine Weile antichambriert hatten, erschien der graubärtige Jünger des Asklepios, um uns in längerer Audienz zu empfangen. Über eine Stahlbrille hinweg blickten zwei kleine graue Augen aus einem vollen Antlit, das von einem ungepflegten bichten Barte umrahmt war. Ein alter Filzhut blieb ungelüftet auf bem bemooften Saupte, als fei es ftolz auf biefen "Dottorhut". Un ber Rucwand bes Zimmers hing ein Regulator, totenstill, die Bolitur blind, bas Bendel eingerostet. Gine Reihe aufgeschichteter Sade mit Erva konnten einer regen Phantafie trot bes groben Stoffes als Divan erscheinen, auf bem Tische ein Tohuwabohu. Friedlich lagerten Tabat, Bücher, Bfeifenasche, Medizinflaschen, Schachteln, Raffeegeschirr in engster Freundschaft. Genial! wurde ein Moderner fagen. hier in biefer Einobe rezeptierte, auskultierte, bigerierte und operierte der Alte. Nach der Rahl der Batienten hielt ich ihn für einen kleinen Krösus, wogegen er aber mit Recht protestierte.

"Ich habe eine ganze Herbe Compadres. Habe ich wirklich einmal ein paar hundert Milreis im Hause, flugs schießt so ein smigo darauf los, wie ein Hühnerhund ins Kartoffelselb, und brrr! gehen meine Milscheine in alle Winde wie Rebhühner. Auf dem obligaten Schuldscheine bekennt der Brave zwar sein Jagdresultat, aber dabei bleibt's nur zu oft."

"Sie huldigen wahrscheinlich dem Prinzip, daß man einen Reichen am sichersten an seinen Klagen erkennt."

"Glauben Sie wirklich, daß ich hier bei meiner Kaffeetasse hocke und Schätze hüte? — Junger Mann, haben Sie mal erst einen solchen Prozeß, wie ich ihn durch alle Instanzen geführt habe, dann werden Sie sehen, welchen gesunden Appetit die Madame Justitia hat."

Der Alte hatte in echt deutscher Zähigkeit einen Gerichtshandel um ein Stück Campo ungefähr dreißig Jahre lang geführt: "Einen Möbelwagen voll Akten haben die Kerle zusammengeschmiert".

Er hatte aber gesiegt: "Und wenn ber lette rote Bintem zum Teufel — pardon, zum Abvokaten geht, Recht muß boch Recht bleiben."

Damit verschwand er im Nebenzimmer, der Apotheke. In dieses Laboratorium wäre ich gern eingetreten, aber kaum einen Ballon Creolin und eine Batterie Flaschen konnte ich raschen Blickes mustern, dann siel mir die Tür vor der Nase ins Schloß — Geschäftsgeheimnis!

Enblich händigte mir der Alte seine Tränklein und Salben ein, dann begann seine Lieblingspassion, nämlich zu schimpfen und zu lästern auf ziemlich alles und alle. Das stille Haus im Walbe war dank der vielen Patienten aus allen Himmelsgegenden die reine Telephonzentrale: alles an

Alatsch und Tratsch wußte der Doktor des Waldes. Die "studierten Arzte" bekamen ihre tägliche Ration Aritik zuerst, dann folgten die Pfarrer, über welche der "Naturwissenschaftler" sich natürlich sehr von oben herab auße orakelte, dann hagelte eine Salve Donnerwetter auf die Obrigkeit, durch deren Schuld in der Revolution ein großes Sterben unter seinen Ochsen außgebrochen war, weil hier die Patrioten zu gut gelebt hatten, eine Breitsseite Lästerungen auf das Städtchen und einzelne Bewohner wechselte ans mutig damit ab.

Ich hatte genug von der "Driginalität" des Waldboktors, der wieder ein Beweis dafür war, daß nur auf einen wirklich großen Geist die Einsamskeit erhebend wirkt. Es ist nicht jeder ein Aimé Bonpland.

Als wir am Spätnachmittage die Straße nach dem Städtlein wieder einschlugen, hatten wir ein echt brasilianisches Bild vor und: wildes Schlachtvieh wurde vom Campo zur Stadt getrieben. Dumpf brummten die gewaltigen Ochsen im Schmuck ihrer mächtigen Hörner, laut klagte eine Kuh
in bangem Uhnen dazwischen, getrieben von verwegenen Gesellen, echten Söhnen der riograndenser Ebene. Gleich wachsamen Schäferhunden hüteten
sie die Herde, auf flinkem Roß kreisten sie um das schene Bieh, den breiten Hut
über dem staubbedeckten Antlit mit dunklen Augen und schwarzem Bart, das
bunte zerrissene Hemd um die braune Brust, den Lasso wursbereit am Sattel,
so sprengten sie vor und hinter die Herde, eine Szene, so wildschön, daß ich
bedauerte, sie nicht lebenswahr mit Pinsel und Palette sesthalten zu können.

Die erste Eule flatterte schon durch den Abend, als wir heimkehrten. In dieser Nacht schlief ich bei Mondenlicht und Rattentanz ganz ausgezeichnet. —

Eine lange saubere Pikade war es, welche wir in der Frühe des folgenden Tages durchritten. Daß deutsche Kolonisten hier wohnten und arbeiteten, sahen wir auf den ersten Blick. Weißgetünchte Häuser, grüne Bäume auf dem weiten Hose, ebene Weideplätze mit munteren Füllen und grasendem Michvieh davor, ragende Schuppen, scharrende Hühner, wühlende und quietende Ferkel: da wohnt der deutsche Bauer. Lehmkaten, zwei Pflöcke und eine Querstange darüber, darunter einige glimmende Holzstücke, halbenackte Kinder, ein teetrinkendes Paar auf der Schwelle: aqui falla-se brasileiro, hier spricht man brasilianisch.

Auch eine Schule passierten wir: ein junger Mann, zwei Dutend Zögslinge im Durchschnitt, in der Erntezeit oft weniger, ein halbes Schock konstrollierender Schulinteressenten knickernd und nörgelnd im Hintergrund — das sind die Ingredientien zu einer echten deutschen Bikadenschule, über welche so manches Spottliedlein gepfiffen und so manche Tirade fruchtlos in den Wind gesprochen ist.

In den schönen Tagen, wo der Hundsstern leuchtet, die begüterte

Menschheit am Meeressstrande Toiletten zeigt oder die Alpen unsicher macht, da hockt der Redakteur im Baterlande auf seinem Dreisuß, ergreift verzweiselt die Feder und erzählt von der sauren Gurke und Seeschlange, der hundertjährigen Frau, die noch ohne Brille liest, und dem Berbleib des Welsensonds, vom lenkbaren Luftschiff und dessen Verwendung im großen Zukunstökriege zwischen Reuß-Greiz und dem Khan von Buchara, und die Menge der Leser legt die Zeitung beiseite und schaut verständnis- und mitzleidsvoll nach dem Thermometer.

Saure Gurke und Seefchlange sind in Brasilien noch nicht akklimatisiert, bafür hat der Zeitungsmann die Schule, die alte liebe Pikadenschule. Geht der gewöhnliche Stoff aus, sind die Spalten selbst durch die riesigsten Trauerweiden und Nachruse und die längsten Wählerlisten nicht mehr zu füllen, so wird das gute alte Tier hervorgeholt, neu aufgezäumt, die Mähne anders gestutt und der Schweif nach brasilianischer Sitte kunstvoll eingeslochten, und in stolzem Trabe wird die alte Mähre dem verehrten Publikum aufs neue vorgeführt, und dieses gute Publikum freut sich über den lieben Gaul, der ihm in seiner neuen Aufzäumung doch so bekannt vorkommt, und lobt das geduldige Tier. Die meisten Pikadenschulen gleichen den Kleppern por den deutschen Thespiskarren; für gewöhnlich ziehen sie mit vieler Geduld bei wenigem Futter unter vielen Zurusen und Hieden den Karren im gewohnten Geleise, nur an einem Tage siguriert der arme Krippenseper als edler Araber und markiert das mutige Roß: wenn Borstellung ist, nämlich Schulprüfung.

Das brafilianische Schuljahr schließt turz vor Weihnachten, ba ift bas große Schlußegamen, welches ber städtische Schulinspektor, ber superintendente, abhalten foll. Ift ihm aber ber Weg in die hinkelschneiz zu weit, so schreibt er an seinen Bertrauensmann João Frederico Schneider ober Jorge Müller und läßt sich wurdig vertreten. Da siten und stehen die Berren Bater ber Bitabe und hören die Leiftungen ihrer Spröglinge an, und hann Rroger hort mit Stoly feinen Altesten ben "Lowenritt" beklamieren und Karl Zillmann ärgert sich, weil seine Kathrin noch immer nicht besser liest als im vergangenen Jahr, an der Tafel wird gerechnet, und jeder Schüler weiß sein Erempel voraus, damit alles klappt, und nach stundenlanger Geduld lobt der Brufungetommiffar die Schule über die Maßen und schreibt in blumigem Bortugiesisch, daß der Zustand ber Schule "höchst lobenswert", die Kenntnisse und Fortschritte ber Schüler "gang vorzüglich, excellentissimos", und der Eifer des senhor professor sehr rühm= lich fei. Diefes Urteil druckt Arthur Beringsdorf im Kolonieblättchen ab, und der Lehrer kann mit seinem Lobe wohl zufrieden sein. Bom Lobe aber wird man nicht fett, benkt bieser, wenn man mich doch weniger bewundern und beffer füttern wollte!

Solche Gedanken bewegten mein Herz, als wir an der Bildungsanstalt dieser Pikade vorbeitrabten: die Kolonistenhäuser schmuck und wohlhäbig, die Schule dürftig und armselig, wie fast überall, wo die Bauten des Hunsrücks sich mit denen des Oftseestrandes mischen.

Unter einem hohen, schattigen Louro machten wir Frühstückspause, die Pferde standen im üppigem Grase, wildem Hafer und Klee, und während wir die Abschiedsgrüße der Freunde in S. Sebastiao ausbreiteten, hockte gegenüber auf dem Zaunpfahl der sondor pica-pao, Meister Specht, mit seinem schwarzen Hauskäppchen und in seinem gelb-grauen Schlafrock als ein echter, neugieriger Pikadenphilister, der jedem Menschen am liebsten in den Topf und in die Taschen guckt. Und als er uns nun die Bissen in den Mund gezählt hatte, flog er in den nahen Wald und erzählte allen Vettern und Basen, daß wir Schlemmer seien.

Bis dahin lief die Bikade in der Ebene, immer einen lieblichen Bach entlang, in bem Banfe und waschende Frauen hier und bort die Staffage bilbeten und für Leben in dem Idyll forgten. Run aber ftieg fie in langen Windungen einen hohen Berg hinan. Einige Augenblicke genoffen wir am Rufe des Berges den Totaleindruck des Sindernisses, der "Kunkelberg" genannt — auf ber Karte fand ich feinen offiziellen Namen — bas wir nun mit Beduld zu nehmen hatten. Langfam, aber ficher, fcnaubend und keuchend trugen uns die treuen Tiere immer höher, immer fleiner wurden die Saufer ber Bitade ju unseren Sugen, immer weiter flog ber Blid über die Ebene hinter uns, dann überschritten wir den Gipfel, eine kleine Strede burch dichten Wald ritten wir abwärts — bann trat ein neues Panorama mit einem Schlage vor unsere Blide. Ein tiefer Talkessel rechts, bewalbete Bergwände an allen Seiten, tief im Tal beutsche Bauernhofe, an einer Berglehne Sunderte von hellgrünen Bananenstauben, die hier, vor allen rauben Binden geschützt, prächtig gebeihen mußten, und durch diese Waldeinsamkeit wand sich in einer langen roten Linie der Weg zu Tal, um in weiter Ferne an der Gegenseite bes Gebirgsrandes zu verschwinden. Diese Aussicht, wieder die befannte Fabel von Till Eulenspiegel beim Bergsteigen praktisch durchzumachen, wenn auch im Sattel, ließ ben Barometer meiner Wanderluft um einige Millimeter finken; schweigend und gemächlich stiegen wir zu Tal, um dann den neuen, mühsamen Aufstieg zu beginnen. Da, als die Pferde schweißtriefend den Bergpfad hinankletterten, überkam mich wieder etwas von den Empfindungen Anton Schmidts. Als uns nun vollends in einem steilen Sohlwege eine große Tropa begegnete, daß wir an den steilen Wegrändern in die Höhe retirieren mußten, wenn wir unsere Schienbeine nicht quetschen laffen wollten, ba siegte die bose Laune über den Galgenhumor, und ich schimpfte weiblich auf alle Berkehrshinderniffe, Berge und Mulas im befonderen. Der Brafi-



Fabre und Ranoe.

lianer aber, der hinterdreintrollte, war ein höflicher Mann und sagte nur: Bom dia, senhores!

Jeto aber — schöner Augenblick! — die Wasserscheide ist erklommen, Thalatta! Thalatta! hätte ich rusen mögen, wenn mein Gefährte griechisch verstanden hätte, benn in sanster Neigung führte der Weg nach S. Gabriel. Flink! Flink! ermunterte uns der Ferreiro, der Waldschmied, aus dichtem Gebüsch; die Straße war vorzüglich, gegen vier Uhr hatten wir den Taquary zu unseren Füßen. Die Landschaft erinnerte unwillkürlich an eine Donauslandschaft: der breite grüne Strom, sanste Hügel am jenseitigen Ufer, kleine Marktslecken, S. Gabriel und Estrella, rechts und sinks, Segelboote und schwere Laskkähne auf den Wellen, ein Flußdampfer dazwischen pustend, und im Hintergrunde der schweigende Wald und die stille Ebene, von einzelnen Reitern durchzogen.

An bichtem Ufergebüsch vorbei führte der Pfad zur großen Fähre. Während diese langsam vom jenseitigen Ufer herüberkam, hatten wir Muße, das Panorama von Estrella zu bewundern. Landschaftsmaler und Photographen nehmen stets Ansichten von der Wasserseite auf, des praktischen Vordergrundes wegen, unser Standpunkt war also künstlerisch richtig. Der

breite Fluß vor uns, auf bessen blanker Fläche das Sonnenlicht tanzte, am jenseitigen Ufer zwei Dampfer vor Anker, lasttragende Arbeiter auf ben Laufplanken, das war der Bordergrund und die Staffage der wundervollen Landschaft, und boch oben bie öffentlichen Gebäude der Stadt, die Doppelturme ber Jesuitenkirche über ben hellen Säufern, ber tiefblaue himmel darüber: ein Stückten Italien. Man soll aber ben Tag nicht vor bem Abend loben und die Stadt nicht vor dem Eintritt in die Berberge. Diese Erinnerung will ich mit bem Mantel ber Liebe bedecken; genug, trot ber Ermüdung beschlossen wir, ben Ort, ber soviel versprochen und so wenig hielt, zu verlassen und bis ans Ziel unserer Reise nach Teutonia zu reiten, wenn uns auch noch brei Stunden Begs bevorftanden. Eine fühlende Seele aber fanden wir boch, unseren Freund Ballau; er lette unser Berg mit einem guten Gläslein Weines vom Ufer bes Douro, erbrach auch mit Hochherzigkeit und scharfer Bange ein Blechlein, so Fischlein enthielt, Die im Dle von ben sonnigen Gestaden Frankreichs träumten, und atte uns bamit. Wie wir aber auf die müben und hungrigen Pferde zeigten, ba schüttelte ber Gönner wehleidig das Haupt, benn in seiner Benda grunte fein Rleeftud und in ben Regalen fein faftiges Buderrohr, und riet uns, nach Teutonia zu eilen. Da seufzten wir, und im Beiste sah ich bas vergnügte Untlig meines Freundes Anton.

Mein Companheiro aber war ein fröhlicher Wandergenosse und ließ ben bösen Geist nicht über sich Herr werden. Er war vor Jahren in selbiger Gegend ansässig gewesen, und darum ließ ich mich leicht trösten, als wir nach einem halben Stündlein die Pferde am Wege absattelten und fressen, ingleichen uns selber mit einem Vespertrünklein stärkten und der Freund mit rosigen Farben mir die Freuden und Genüsse malte, die unser harrten.

Der Mond stand längst am Himmel, als wir von der leten sanften Höhe bie Kolonie Teutonia im Silberlichte liegen sahen, ein halbes Stündlein bergab, die Pferde nur noch mechanisch schreitend, ich ebenso mechanisch rauchend, und nickend — da tönte es wie eine frohe Kunde aus dem Munde meines Begleiters: "Wir sind am Ziel!", und begeistert von der Aussicht auf Gruß und Abendbrot im Freundesheim raffte ich mich auf und ließ meine Stimme in die Stille des Abends tönen: "O de casa!"

Da öffneten sich die Pforten des stattlichen Hauses und ließen uns ein. Eine Biertelstunde später waren alle Leiden und Mühen vergessen, die lange Pfeise, das Glas Rotwein und die treuherzigen Augen meines Freundes H. übten einen beruhigenden Einsluß auf Leib und Seele aus, und wenn uns auch Meilen von dem heimischen Rio Pardinho trennten, hier waren wir auch daheim!



Bohnhaus in einer neuen beutiden Bitabe.

## Siebentes Rapitel.

## Balduin Zitz.

Durch die Bikade S. Feliciano schritt in der warmen Sonne eines Septembernachmittags ein einsamer Wanderer, einen Stecken in ber hand und einen Querfact über die linke Achsel geschlagen. Große Reichtumer schienen nicht in bem leinenen Sacke zu sein, benn die bebenklich gefranften bunklen Sofen, die ichiefgetretenen Saden ber geplatten Stiefel, der abgeschabte ichwarze Rock, burch bessen Armel die Ellbogen schauten, und ber ins Graue schillernde steife hut hatten nicht dazu gestimmt. Ein Deutscher aber war er, das verriet seine hohe Gestalt, das blonde Haar über dem grauen Hals= tuch, bas er um den Nacken geschlungen hatte, und die blauen Augen, die allerdings mube und trubselig auf ben Weg blidten. In ber Bikabe begegnete ihm kaum jemand, benn in ber Pflanzzeit waren bie Bauern mit Weib und Kind in der Plantage, der Roça, um die wichtigen Wochen auszunuten. Nur aus der Schmiede tonte heller hammerschlag, benn Jorge Bender, ber Pifadenschmied ju S. Feliciano, formte ein rotglühendes Sufeifen, um ein Bugpferd zu beschlagen, bas Wilhelm Fredrich am Bügel vor ber Schmiede hielt.

Bögernd trat ber Wandersmann an das verrostete Eisengerümpel, welches am Eingang zur Schmiede lag, und frug den Bauern Fredrich, einen großen starken Mann, bessen Gesicht auch dem Unkundigen den Deutschen verraten hätte: "Bin ich hier recht in der Pikade S. Feliciano?"

Fredrich griff an seinen Hut, benn er war ein Mann von Welt, und antwortete freundlich:

"S. Feliciano heißt die Pikade, aber wir nennen sie meistens einfach die Batatenschneiz, was Schorsch?"

"Schorsch" Bender trat aus dem rußigen Dunkel seiner Werkstatt im Schurzfell, den Hammer in der Hand und die brennende kurze Holzpfeise unter dem Schnurrbart, wünschte guten Tag und lachte: "Jawohl, hier ist die Batatenschneiz. Aber zu wem wollen Sie, wenn ich fragen darf?"

"Man hat mir gesagt, daß die Stelle eines Lehrers an Ihrer Schule zu besetzen sei, und ich bin auf dem Wege, mich darum zu bewerben."

Der Schmied hätte ihm am liebsten abgeraten, aber die schmächtige Gestalt des Fremden, der offenbar ein armer "frischer Deutschländer" war, wie man den neu eingewanderten Deutschen bezeichnet, verriet nicht die Kraft eines Schmiedegesellen, und einen solchen hätte Meister Bender wohl nicht ziehen lassen.

Auch Fredrich hatte schnell erkannt, daß die weichen Hände des Fremden noch keine Art beim Waldhauen geführt hatten, also zur harten Bauernsarbeit nicht zu gebrauchen waren. Da war es denn am besten, wenn er Schulmeister wurde.

"Das stimmt", sagte er darum, "den Lehrer haben wir fortjagen mussen, weil er nichts wie Dummheiten machte, da können Sie leicht ankommen. Aber da gehen Sie am besten zu Michel Heller, der ist jeht Schulvorstand. Wenn Sie ein wenig warten wollen, so habe ich denselben Weg, mein Zugspferd ist bald beschlagen."

Das nahm der Fremde dankend an und ließ sich auf einem Holzblock nieder, ber seitwärts unter bem Fenster ber Schmiede lag.

Meister Bender fügte balb bas Gisen tunstgerecht auf ben Huf bes Tieres, Fredrich bezahlte, nahm bas Pferd beim Zügel und schritt neben bem Fremden die Straße entlang.

"Also Sie wollen unser neuer Lehrer werden, Herr — wie ift Ihr werter Name?"

"Balduin Zit heiße ich", antwortete der Gefragte höflich.

"Waren Sie benn schon einmal in Brasilien Lehrer?"

"Nein, ich bin erst vor vier Wochen aus Deutschland gekommen, aber ich habe in Porto Alegre keine Arbeit finden können. Da hat man mir geraten, auf die Kolonie zu gehen und Lehrer zu werden." "Sie werden ja wohl angenommen werden, weil Sie noch neu sind, die alten Pikadenschulmeister, die wie die Zugvögel von einer Schule zur anderen wandern, nimmt man nicht so gern, denn meistens saufen sie alle Schnaps."

Das tat Balduin nun nicht, was ihm Fredrich gern glaubte.

"Biele Seide können Sie nicht als Lehrer spinnen, das sage ich Ihnen gleich, aber zu verhungern brauchen Sie auch nicht."

Der Weg lief eben dahin und war bei ber trocknen Witterung gut zu Fuß passierbar.

"Wenn es erst tüchtig regnet, werden Sie hier wohl nicht mehr zu Fuß gehen, bann bleibt man an manchen Stellen fast stecken. Aber besser schlechte Wege und gutes Land als umgekehrt."

Daß das Land gut war, sah Balbuin auf den ersten Blick. Der dunkle Humusboden mit einzelnen verwitterten, riesigen Baumstümpfen darin, der schwere Wald auf beiden Seiten des Tales, sie zeugten von der Güte des Bodens, auf dem deutsche Bauern nun schon dreißig Jahre ihren Mais pflanzten und ihren Tabak bauten.

Eine lange Mauer, aus Sanbstein ohne Mörtel cyklopisch zusammengesetzt, tauchte an der Pikade auf, eine weite grüne Weide mit einzelnen Bäumen lag bahinter.

"Das ift die Rolonie von Michel Heller", erklärte Fredrich, "da hinter ben Orangenbäumen und Pfirfichen liegt das Haus, Sie können die weißen Banbe seben."

Er öffnete bas Tor:

"Ich werde Sie aber lieber felbst bis an die Haustur bringen, denn die Hunde sind nicht fauber."

Raum hatte das Tor sich knarrend in den Angeln gedreht, als auch schon ein grimmiger Röter heranschoß, gefolgt von ein paar kleinen Kläffern.

"Willst du zuruck, Sultan!" rief Fredrich ben großen Hund an und griff einen Stein auf. Der Hund stutte knurrend. Da ertönte ein langer schriller Pfiff vom Hause her, die Hunde zogen sich zuruck, und ein hochsgewachsener Mann trat in die Tür.

"Aha, Michel ift babeim. Das treffen wir gunftig", fagte Fredrich.

Michel Heller erwartete die Ankommenden. Dem Nachbar Fredrich gab er die Hand: "Guten Dag, Wilhelm!"

Den fremden Wanderer musterte er erst von oben bis unten, mochte aber nichts Verdächtiges an ihm finden, denn er gab auch ihm die Hand und lud ein: "Kommt herein!"

Fredrich hatte eigentlich keine Zeit, sich aufzuhalten, aber die Neugierde siegte über das Pflichtgefühl, er blieb.

Balduin trug in kurzen Worten sein Anliegen vor, da erhellten sich die

Züge Michels und er meinte in den nicht gerade schönen, aber in den Kolonien rheinischen Ursprungs allgemein gesprochenen Lauten des heimischen Hunsrücks: "Sie komme mer gerad als wie geruse. Ru setze Sie Ihre Stock emal da in die Eck und lege Sie Ihr Bündel uf die Bank, denn die Nacht bleibe Sie bei mir. Mir werde morje Schulversammlung mache, da wird sich alles sinden." Darauf holte der Michel aus der Tischlade ein paar selbstgedrehte Zigarren hervor, die nicht gerade elegant aussahen, aber ganz gut schmeckten.

"Du glaubst nit, Wilhelm, was mer als Schulvorstand for Arger un Not hat. De alt Schulmeister, de Schluckenbach, konnte mer doch beim beste Wille nit halten. Hier war nu sei elste Schulmeisterstelle in zehn Jahr, nirgends hält er länger aus. Na, mir hatte letzthin als keine andre, da denk ich: Mir nehme de alte Freund als wieder, er tut's als billig. Aber der Kerl is nu durch de Schnaps ganz verdreht worde. Nix als Lesen für die Große und Abschreibe für die Kleine, Einmaleins und e bischen Singen, dadermit war den Bauern nit mehr gedient. Ich brauch kei Schul, mei Jungs sin groß, mei Mädel is in Santa Cruz bei de Schwestern gewesen und hat da gelernt. Aber ich bin all die Jahr nur Schulvorstand gebliebe, damit die Leut doch hier ihre Kinn nit gar zu dämlich auswachse lasse. Freilich zahle wolle sie nix, da könne sie nie e ordentliche Lähr bekomme."

"Denn is ber alte Schludenbach wirklich weggezogen?" frug Frebrich.

"Ja, er is wieder nach Dona Josesa, wo er auch schon e paar Mal gewesen is. Ich hatte ihm ordentlich de Marsch gemacht, weil er wieder in der letten Woch jeden Abend mit e Mordsrausch heimgetorkelt war un ihm gesagt, er soll sich schäme, daß er so tief gesunken sei. Ich denk, das wird er sich hinter die Ohre schreibe, da krieg ich soebe hier e ganz niederträchtige Brief und da schreibt der Kerl: "Leben Sie wohl, verehrter Gönner, der Lenz ist wiedergekehrt, da ergreise ich die Gelegenheit und den Wanderstah, um die gesegnete Batatenschneiz zu verlassen, wo die Intelligenz der Sprößelinge im richtigen Verhältnis zu der reichlichen Kartosselernte steht, die dort die Keller süllt. Wenn ich auch tief gesunken sein mag, wie Sie meinten, so erachte ich mich doch noch für viel zu gut, hier weiter den Packesel für eigensinnige Bauern zu spielen. Und somit gehaben Sie sich wohl und sprechen Sie meinem etwaigen Nachsolger mein tiefgesühltes Beileid aus Ergebenst — Schluckenbach, Lehrer." —

"Das sieht bem alten Schluckenbach ähnlich. Ein großer Stichelmeier ift er immer gewesen."

"Ja, aber nu das Theater, als er fortging, e paar Freunde hat er ja gehabt. Da kam gleich der Hannes Winzer un jammerte: D Jott nee, Michel, wo solle mer nu us Kinnerche hinschicke? Un mei Nickelche soll doch ze Ostern eingesegnet werde, und der Parr' (Pfarrer) hat doch saht, daß er

keins nit einsegne tät, das nit in die Schul ging!" — Na, han ich dem Hannes gesaht, das, was der Parr' aus der Löffelschneiz saht, da kümmre ich mich den Teifel darum. Der Parr' hat sich um sei Kirch und nit um unsre Schul zu kümmern. Wenn er mir e Kind konfermiert, da kriegt er seine fünf Milreis, da scheegt's (chega — genügt es), da hat er sei Nas nit in die Schul ze stecke, da sind wir Baure Herr. Un wenn jeder dächte wie ich, da machte mer das Ding anners."

Der Michel war als Revoltenmann bekannt, er war ein kreuzbraver Kerl, aber ein Querkopf ärgster Sorte, und da seine Pläne stets darauf ausgingen, daß die Bewohner der Batatenschneiz ihr Geld möglichst im Sack hielten, so hatte er fast die ganze Schneiz hinter sich.

"Und nun fomme Sie, Herr Big, ich will Ihne die Schul zeige."

Fredrich verabschiedete sich, die beiden anderen gingen ein paar hundert Schritte die Pikade hinauf, wo das Schulgebäude stand. Ein kleiner freier Plat, von einem wackligen Drahtzaun umgeben, eine total verwilderte Pflanzung, nur mit Hecken und Gestrüpp bedeckt, lagen um das einfache niedrige Gebäude, dem man es ansah, daß es von bäuerlichen Architekten aufgeführt war.

Neugierig musterte Balbuin ben Schulsaal, eine mäßig große Klause, beren Wände aus Lehmsachwerk mit kleinen Fenstern bestanden. Die Privatwohnung des Lehrers beschränkte sich auf einen rechtwinkligen Verschlag von
geringen Dimensionen. Die Dielen waren schlecht, die Deckenverschalung
bestand aus ein paar rohen Brettern, zwischen deren handbreiten Lücken die
breiten Ripen eines morschen Schindeldaches deutlich zu erkennen waren.
Über der Schwelle der wackligen Holztür, deren Klinke durch ein Stück Bindsaden und einen eingekeilten Drahtnagel ersetzt wurde, stand in großer
Schrift: Mensch ärgere dich nicht! wahrscheinlich das Ergebnis der Lebenssersahrung eines der vielen Pikadenprosessoren. An einem der Türpfosten
hingen ein paar alte gestochtene Zügel, anscheinend viel gebraucht, hernieder.

Alles dieses machte auf Balbuin keinen sehr ermutigenden Eindruck, Michel bemerkte bas und tröstete ihn:

"Wenn Sie sonst e vernünftiger Kerl sind, da brauche Sie ja nie in der schulfreien Zeit in der Baracke hier zu bleibe. Da setze Sie sich in meine Stude und rauchen e lange Peif oder gehn mit uns in die Plantasch. Ich lasse Ihne hier e gut Bett 'neinstelle, das Dach flicke meine beiden Jungs aus, e Tisch und Stuhl und was Sie sonst brauche, is ja auch bald beschafft, und esse könne Sie bei mir."

Michel schien trot der rauben Schale einen ganz guten Kern in sich zu haben, Balbuin faßte Zutrauen zu ihm. Als sie wieder heimkamen, waren die übrigen Hausgenossen von der Feldarbeit zurückgekehrt. Da reichte

ihm die rundliche Bäuerin, Frau Hanne, gutmütig die Hand, die beiden erwachsenen Söhne begrüßten ihn ebenfalls, große schlanke Burschen, und an den Schwielen beim Händedruck merkte Balduin, daß ihnen Arbeit nicht fremd war. Ganz überrascht war Balduin aber von der Lieblichkeit des Haustöchterleins. Im einsachen Kattunkleid, den Strohhut auf dem dunklen, vollen Haar, schaute sie ihn mit ihren hübschen braunen Augen unbefangen an und wünschte guten Abend, der Typus eines frischen rheinischen Mädchens in der Jugendblüte.

Mutter Hanne und Röschen rusteten das Abendbrot: "Der arme Mensch wird Hunger han, er sieht ganz elend und blaß aus", meinte die Hausfrau mitleidig.

Balb saßen alle um ben langen Tisch in der Beranda, wie man den rückwärtsliegenden Teil des Hauses nennt, dessen Decke von dem schräg absallenden, verlängerten Hausdach gebildet wird. Ein Teil dieser Beranda bildet oft die Küche, in der dann auch gespeist wird. Andere Teile des langen Raumes sind durch Bretterwände abgeteilt und dienen als Schlafzräume für die Kinder. Sehr oft ist die Küche ein kleiner, hinter dem Hause aufgeführter Holzbau.

Nach Tisch holte Michel eine lange Pfeife herbei, stopfte sie und bot sie Balbuin an: "Ihr studierte Herren raucht ja als gern aus so 'ne lange Dampfstake, ich rauch lieber mei kurze Holzpeif."

Da fühlte sich Balduin beim Scheine der Lampe ganz behaglich. Frau hanne und Röschen nähten, Michel faß im Lehnstuhl, und Balbuin öffnete sein Berg und erzählte ben neuen Freunden seinen Lebenslauf. Das war bas alte Lied vom verfrachten Europäer. Die paar letten Pfennige waren für die Bassage im Zwischenbeck fast braufgegangen, und mit wenigem Gepäck und vielen Hoffnungen war er in Borto Alegre gelandet. Mit Eifer suchte er eine Tätigfeit, welche gewöhnlich bem "frischen Deutschländer" offen steht. Aber die sämtlichen Sineturen der Rellner und Flaschenspüler waren besetzt. Ein vornehmer Brafilianer hatte ihn als Diener aufgenommen — aber Balduin besaß keine Ahnung von der Landessprache. So trabte er vergeblich von Lokal zu Lokal. Die paar Kröten in der Tasche waren balb vertan, seine Uhr hatte er längst verkaufen muffen, seinen Roffer als Pfand im Hotel gelassen. Da riet ihm ein wohlmeinender Landsmann, sein Seil zunächst in der Kolonie zu versuchen, und wohlgemut dampfte er eines Abends ben Jacuhy hinauf. Mitten in ber Nacht langte ber Dampfer in Margem do Taquary an, von wo die Borto Alegre-Uruguayanabahn erst ihren Weg direkt nach Westen über Santa Maria ba Bocca bo Monte bis Uruquapana, ber Grenzstation vor bem argentinischen Staate Corrientes. nimmt. Lächelnd erzählte Balduin von feiner bentwürdigen Gifenbahnfahrt nach Rio Parbo. Im Morgengrauen brückte er sich mit dem Schwarm der Passagiere in den Zug und benutzte einstweisen ein stilles Gemach als Sonderabteil, dis die Billette revidiert waren. Dann spazierte er fröhlich in den Wagen, nahm eine unterwegs aufgegabelte Zeitung vor die Nase und war anscheinend tief in seine Lektüre versunken, als neben ihm der Schaffner plötzlich frug: "O bilhete, senhor?"

Er aber wehrte ab: "Não entendo portuguez, verstehe kein Portus giesisch".

Aber der Schaffner holte an der nächsten Station den Bahnbeamten, und die beiden Edlen fuchtelten mit den Sanden in der Luft und "gaderierten" auf den völlig verständnistofen Balbuin los, dem nur klar wurde, daß man ihn dringend ersuchte, den Blat zu räumen. Mit seinem Quersack bewaffnet, hüllte er sich in möglichst viel Manneswürde und verließ anscheinend gleich= gultig das ungaftliche Verkehrslokal. Die Glocke tonte, die Lokomotive freischte wie ein heiserer Bapagei zur Antwort, und langsam setzte sich ber Train in Bewegung. Da bekam auch Balduin wieder Leben — ein paar Säte, ein Sprung — und glücklich war er wieder in den Wagen gejumpt. Der brave Schaffner traute feinen Augen faum: Pucha diabo, bol's ber Teufel! Sind Sie wieder ba? - Sim, senhor! lächelte Balbuin ihn unbefangen an. Ratlos stand ber Beamte ba, so etwas war ihm anscheinend in seiner Brazis noch nicht vorgekommen, Balbuin aber klopfte ihn vertraulich auf die Schulter, holte seinen letten Batacao aus der Westentasche und radebrechte: Bilhete não tenho, ein Billett habe ich nicht. Mas o patacão para o senhor — eu á estação Couto, aber ben Patatão sollen Sie haben — wenn Sie mich bis Couto mitnehmen. Der tüchtige Beamte verftand ihn ausgezeichnet, fträubte sich anstandshalber ein wenig, bann aber nahm er gern ben Schein, und Balbuin gelangte fo für ein Billiges ans Biel.

Der Zug hielt, Balduin kletterte hinaus, die Perspektive, die sich ihm bot, war trübe genug. Eine alte Lehmbude, mit dem stolzen Titel "Hotel internacional" lockte ihn nicht, schon weil kein roter Vintem mehr in seiner Tasche war. Im Quersack war auch nichts als verborgenes Elend, denn er barg nichts als einen Gummikragen und ein paar Hosen, denen es aber auch schon am nötigen Grundbesitz sehlte. Also, was half's? Vamos! Zu Fuß über den Campo! Die leichten Stiefel seufzten hörbar über ihre Verzgewaltigung und die elenden Wasserpfützen auf dem Wege. Patsch, patsch, hinein — da hatte er schon eine kleine Sintstut darin. So wanderte er wohl eine Stunde, dis er an ein Wirtshaus kam; der Wirt war ein Deutscher, frühltückende Gäste und Fuhrleute am Tische, ebenfalls Deutsche. Woher? Wohin? hieß es da bald, und Balduin tat, was für ihn am gescheitesten war, er appellierte an das Herz der Landsleute, und das Vertrauen täuschte

ihn nicht. Ein ordentliches Frühstück stärkte sein Selbstvertrauen bedeutend. Was nun? — Natürlich weiter in die Kolonie. Irgendwo wird ja ein Lehrer seine Bauern mit schlichtem Abschied verlassen haben, da blüht dann Ihr Weizen resp. Ihr Milho, hieß es. Ein gutmütiger Fuhrmann nahm ihn dis Santa Cruz mit, von da wanderte er zu Fuß durch die Pikaden und war so in der Batatenschneiz gelandet.

Es war schon um die elfte Stunde, als Michel ihn in die Kammer geleitete. Ein Bett, ein Schrank und eine feste Truhe waren die Ausstattung des weißgetünchten Raumes, der Mond malte die Fensterrahmen auf den gedielten Boden, draußen schlug zuweilen ein Hund an, sonst alles still, und bald ruhte Balduin im tiefen Schlaf der Jugend.

"Es scheint e ganz ehrlicher Mensch zu sein", hatte Michels Urteil gelautet. Frau Hanne hatte den armen Teufel herzlich bemitleidet, Röschen aber in dem Gaste trot seines saloppen Anzuges bald den gutgeschulten Mann erkannt und gern seiner Erzählung zugehört, denn die Burschen der Pikade, welche hin und wieder abends "maien" kamen, wußten nicht viel zu erzählen, hockten am Küchenseuer und rauchten. Da war dem Röschen ein wortsertiger Mann wie der neue Lehrer doch lieber, und auch Mutter Hanne hatte es bald heraus, daß Balduin ein "arg gelernter" Mann sein müsse, "denn er kann schwäße, wie der Barr' selber".

Am anderen Morgen war Schulversammlung. Die Interessenten kamen auf Michels Einladung zusammen. Da wurden denn die verschiedenen Bünsche laut. Ob der Bewerber singen könne, frug Fris Dittmann, denn er tat sich viel auf seine Sangeskunst zu gute. Daniel Jahn aber frug, ob er auch wohl ein wenig Musik zu Tanze machen könne, und als Balduin verriet, daß er leidlich Geige spiele, war Daniel sehr erbaut davon.

"Bor allen Dingen muß er aber ein Christ sein, Kinder", riet Frit Steffen, denn er tat sich viel auf seine kirchliche Gesinnung zu gute. Sonst aber trank er gern das Feuerwasser und machte profitliche Geldgeschäfte.

"Bibellesen, Katechismus und Gesangbuch! Das ist für mich die Haupt- sache", fuhr er fort.

"Ach, was! Das könne die Kinn noch genug in der Kunfermationsstunn lerne, ich will nur, daß meine Kerls das Bendabuch lesen könne. Lethtin hat der Sonnenthal in der Benda mir erst 20 Mil for mei Tobak zu wenig — —" donnerte der rote Simpel dazwischen, aber er kam nicht zu Ende.

"Singen solle die Kinn lerne, aber nich so 'ne Schundlieder, wie: Drei Riegen Knööpe an mine swarte Rock, nee ordentlich un manierlich!" riet Wilhelm Braat.

"Aber Ferien schall bei Lehrer nit make, id hemm ok keine Ferien!" rief Christian Marquardt.

"Und Haue muß es feste geben", riet Wilm Ruholz.

Das wollte nun Balbuin nicht recht einleuchten, daß der Bakel eine solche Rolle spielen musse, und friedfertig meinte er: "Mit Liebe und Freundslichkeit hoffe ich den Kleinen beizukommen, mit Milbe und Güte will ich die Herzen zu mir ziehen".

"Mache Sie kein Kohl!" fuhr aber der Michel drein, "ziehe Sie ihne die Hosen lieber stramm und komme Sie ihne mit der Marmellerute ordentlich bei! Sie kenne unsre Sorte noch nich. Da han ich de kleine Hann=Nickel gesehn, der raucht wie e Schlot, kann aber nicht das ABC. Da ist dem Simpel sein Kerlchen, der tanzt schon feste auf jedem Schrapp, streicht aber die Woche zweimal die Schule und liegt in den Hecken."

"Du brauchst meine Jung nit schlecht zu mache", fuhr Simpel ihn an, "pack dich an dei eigne Nas, wie oft han wir beide bei dem selige Nasmann die Schule gestriche, Taubefalle gemacht un Zigarre geraucht."

Alles lachte bei biefem Befenntnis.

"Rechnen muffen die Kinder lernen", riet Fredrich, "der Kolonist, der nicht rechnen kann, ist und bleibt eine Rull." — Vom Portugiesischen wollten die Schulväter nicht viel wissen.

"Wenn mein Junge Portugiesisch lernen will", meinte Abam Klaas, "schicke ich ihn einige Jahre in die Lehre nach Santa Cruz, da lernen die Burschen es praktisch."

Wilm Schulz aber erklärte: "Dat Bresilianisch schnacken is nix, dat heww ick an Lorenze seihn, irst lihrte hei bresilianisch, dann reed hei ümmer mit 'n Säbel un Pistol, un van de Hack wull hei nix mehr weiten. Nu is he up'n Camp un leewt do mit 'ne Swatte".

"Nun, meine Herren", — ber Titel wirkt immer beruhigend auf Kolos nistenherzen — "Sie können mir die Auswahl der Lehrfächer ruhig überslassen, ich werde mich bemühen, mein Bestes zu tun", schloß Balduin die Debatte.

Wilm Kuholz und Gottlob Fürst aber bestanden darauf, daß ein Akt darüber aufgeset würde, und so setzte sich denn Gottlob Fürst, ein ehemaliger Seemann, hin und nahm ein Protokoll auf, das kurz und deutlich war:

Berhandelt in der Batatenschneiz, am 10. September 1898.

Unwesend zwanzig Familienväter. Es erscheint ber Schulamtsbewerber Balbuin Zit aus Dentschland. Demselben wird hiermit die Schulstelle übertragen unter folgenden Bedingungen:

Der p. Zit bekommt an Gehalt pro Kind und Monat einen Milreis. Er hat von morgens 7 Uhr bis 11 Uhr Schule zu halten und Sonntags in der Kirche vorzusingen. Außerdem hat er bei Beerdigungen mit den Schulkindern auf Wunsch einen Choral zu singen. Er ist mittags und abends bei Michel Heller, der sich freundlichst hierzu erboten hat, morgens kann er eine Cuya Mate trinken. Krank werden darf er nicht, auch nicht Montags. Heiraten darf er auch vorläusig nicht, denn sonst muß eine Küche angebaut werden. Die Kinder hauen darf er, aber nicht an den Kopf und nicht mit einem Seil oder mit Zügeln. Zu Tanze gehen darf er. Neue Schulbücher darf er aber nicht einführen, auch nicht die Schiefertaseln den Kindern an den Kopf schlagen. Pump in der Vender wird nicht von Gesmeinde bezahlt. Wenn er's seib ist, kann er jederzeit gehen.

Solches wird bem p. Bit bestätigt und hiermit bescheinigt.

Der Schulvorftand:

Michel Heller. Anton Scheel. Gottlob Kürft.

Somit war Balbuin feierlich in bas neue Amt eingeführt. Wilhelm Fredrich aber nahm ihn noch beiseite und riet ihm: "Wilm Auholz redet immer davon, daß die Jungens orbentliche Saue bekommen muffen. Er und Gottlob Fürst sind falsche Brüder und heimtückisch. Da hat der Bfarrer einmal einem Burschen in der Konfirmandenstunde eine wohlverdiente Maulschelle gegeben. Gleich beste Fürst ben Bater bes Jungen auf, daß er zur Stadt ritt und ben Pfarrer anzeigte, benn nach brafilianischem Geset ist jede forperliche Buchtigung verboten. Der Richter mar aber ein wohlwollender Mann, fannte und ichatte ben Paftor, suchte aber vergebens einen Ausweg. Obwohl durchaus feine Mighandlung vorlag, genügte doch ber einfache Tatbestand, den Gesetzesübertreter ins Gefängnis zu bringen. Endlich tam er auf einen salomonischen Ginfall. Er fragte ben Baftor, ob er nicht auf irgend eine Beise bie Ohrfeige aus seinen protestantischen Büchern recht= fertigen könne. Da holte ber Angeklagte die portugiesische Bibel und suchte Die bekannten Stellen auf: Wer seiner Rute schonet, der haffet seinen Sohn, Wer seinen Sohn lieb hat, ber zuchtigt ihn. Dann zeigte er biese Stellen bem Richter und berief sich barauf, daß bie Bibel für die Protestanten bindend sei. Der Richter war hocherfreut und entschied: Ich habe mich über= zeugt, daß die Prügelstrafe eine religiose Borschrift ber Protestanten ift. In religiösen Dingen aber mogen es bie Brotestanten halten, wie fie wollen, barein mische ich mich nicht. Demgemäß ist ber Paftor von aller Strafe freizusprechen - von Rechtswegen." -

Das Leben des Meisters Balduin lief nun gleichmäßig dahin, wie eine gutgeölte Wanduhr. Die Räber darin waren die Schulstunden, das Gewicht daran die Sorge um die Zukunft, und das glättende Öl die Stunden der

Erholung. Er war klug genug, so gut es ging, allen Wünschen der Schulsväter nachzukommen. Wenn Fritz Steffen auf seinem geliebten Wege zur Benda oder Mühle an der Schule vorbeikam und das saute Lesen der biblischen Geschichte im Chor hörte, so winkte er freundlich dem Lehrer zu und sagte daheim wohlgefällig: "Der neue Lehrer ist doch ein Christ!"

Als Simpel auf der Tafel seines Altesten die Rechenausgabe las: Eine Arroba Tabak kostet 15 Milreis, was kosten 183?, da sagte er zufrieden: "Das laß ich mir gefallen, der Lähr sett wenigstens 'ne orndliche Preis für den Tobak an. Morgen früh nimmst ihm 'ne Wurst unne schöne Gruß von mir mit, un er soll am Sonntag als e bische maie komme bei uns".

Freilich, das Einkommen Balduins stand nicht in proportionalem Berhältnis mit diefer Zufriedenheit. Denn für eine Wurft konnte er keinen Sut taufen, geschweige einen anständigen Anzug, und er schämte sich fast, in seinen abgetragenen Sachen vor Michel und ben Seinigen zu erscheinen. Mit einer leinenen Jade hatte Michel ausgeholfen, es fehlte Balduin aber am beften: am fchnöben Mammon, und mit Sehnfucht begrußte er ben Schluß des ersten Schulmonats. Da brachten ihm denn die Schüler der Mühe papiernen Lohn: pro Kopf einen echten "scharfen" Milreis, und ba 27 Böglinge wißbegierig ju seinen Füßen sagen, so machte bie erste Ernte 27 Milreis aus. Doch ber Kolonist Fröhlich hatte eine andere Methode angewandt. Der schickte Zwillinge zur Schule: Fritchen am Montag, Mitt= woch und Freitag, Rarlchen am Dienstag, Donnerstag und Connabend, und ba Balbuin unter sotanen Umftanden immer nur einen "fröhlichen" Sproß im Unterricht begrüßen durfte, fo sandte ber gute Fröhlich auch als Schulgeld nur einen Milreis. Balduins Protest richtete bei dem geizigen Fröhlich nichts aus, erst als Michel in ber Benda ihn tüchtig heruntergerissen hatte. sandte ber biedere Fröhlich ben zweiten Milreis, wenn auch schweren Herzens.

Die leibliche Versorgung Balduins war sichergestellt, und Mutter Hanne pflegte ihn nicht schlecht. Dafür suchte sich Balduin nüglich zu machen, wo und wie er konnte. Mit den Hausgenossen stand er bald auf dem besten Fuße. Die Söhne Michels waren einsache, aber gutherzige Burschen. Der älteste, Karl Heller, hatte bereits ein eigenes Stück Land, auf dem er Wald geschlagen hatte, um die erste Pflanzung anzulegen. Balduin bekam Respett vor der Leistung der Burschen. Selbander hatten die Brüder mit dem schwarzen Jeronymo, der auch mit der Art umzugehen verstand, ein hübsches Stück Wald niedergelegt. Da lagen die Riesen des Waldes am sansten Bergeshang, wirr durcheinander im Fall hingestreckt, die Üste mit der Art abgeschlagen, in der Glut der Sonne, und nach vierzehn Tagen ging Balduin in der Mittagsstunde mit in die neue Roça und warf mit den Brüdern Feuer in den dürren Wald, daß es an allen Ecken knatterte und prasselte

und die rote Lohe in mächtigen Garben aufschlug und sausend in dem dürren Holz weiterfraß. In der Nacht noch leuchtete die rote Glut vom Bergeßhang, und erst nach zwei Tagen ging man an die Pflanzung. Der Boden
war schwarz gebrannt, die Zweige in Asche verwandelt, nur die mächtigen
Stämme und dicksten Aste lagen verkohlt am Boden. Die jungen Leute
ließen sie liegen dis auf zukünftige Zeiten, wo sie entweder verwodert oder
zerschnitten und beiseite geschafft waren. Die mächtigen Baumstümpfe und
Wurzeln auszuroden, kostete voraussichtlich auch noch viele Arbeit, ehe der
Pflug glatt durch den schweren Boden ziehen konnte. In den ersten Jahren
aber wird der stets nur mit der Hacke vom Unkraut gesäubert, das,
durch keinen rauhen Winter gehemmt, üppig wuchert und dem Kolonisten
viele Nühe schafft.

In den neuen Acker pflanzten die jungen Leute Mais in meterweiten Abständen, hier und dort steckten sie Kerne der Abobora, der Futtermelone, dazwischen, deren Ranken im Sommer den Boden des Feldes dicht bedecken und Tausende der großen Früchte tragen, die als ausgezeichnetes Futter für Rindvieh, Pferde und Schweine dienen.

"Beim ersten Regen setzen wir Tabak in das neue Land ein", erklärte Karl Heller, "den kann man nur bei feuchter Witterung pflanzen. In dem schweren Boden wird er am besten."

Bohnen und ein Kleestück durften nicht fehlen, Zuckerrohr und Mansbioca gleichfalls nicht, Erdnüsse und Kartoffeln, auch die süßen Bataten waren gesteckt. Ein Stück Land zäunten die Brüder mit den großen Üsten der geschlagenen Bäume roh ein als fünftiges Potreiro, Weideland. Im kommenden Jahre würde dann Zeit und Geld zu Pfählen und Stacheldraht vorhanden sein. Man mußte klein anfangen.

So brauchte nur noch das erste Haus gebaut zu werden, und bald sah Balduin mit Staunen, daß die Burschen auch dabei keine fremde Hülfe brauchten. Bon der Schneidemühle, wohin man die geeigneten Stämme geschafft hatte, holten sie Wagen voll Bretter und Pfosten, und bald sah Balduin, wie sich nach Bater Michels Anleitung das Bretterhaus erhob. Schindeln wurden gerissen, das Dach damit gedeckt, an Stelle der Glassfenster wurden Bretterläden eingesetzt, eine kleine Küche, ein Stall für die Schweine und ein Schuppen für die erste Ernte, Wagen und Geschirr ebensfalls aus Holz errichtet — und Karl Heller konnte daran denken, eine Tochter der Pikade als Hausfrau heimzusühren, und das wollte er nach Weihnachten tun, nämlich des Gottfried Petry Ülteste aus der benachbarten Pikade Boavista.

Der zweite Sohn Michels, ein intelligenter Bursch, lamentierte oft barüber, baß er nichts Orbentliches gelernt habe, und ba setzte sich Balbuin an manchem lieben Abende mit dem Liebling Michels, "seinem" Fritz hin und lehrte ihn Rechnen, Lesen und Schreiben, auch Zeichnen, benn Fritzens geheimer Wunsch war ber, einmal ein Landmesser zu werden. Es war rührend anzusehen, mit welchem Eiser ber große Bursch über seinen Aufsaben am Abend saß, wie er sich mühte, mit den braunen Händen, die über Tag den Pflug geführt hatten, schön zu schreiben, denn die tägliche Bauernarbeit schenkte ihm Wichel nicht. Balduin aber ermutigte den großen Schüler immer wieder, denn er ließ sich nicht schlecht an, und zähe war er, wie Bater Wichel selbst. Was er sich vornahm, setzte er auch durch.

Röschen aber schätte ben neuen Hausgenossen um so höher, als sie sah, welche Mühe er sich mit dem Lieblingsbruder Fritz gab. Sie selbst war in den letten Jahren in Santa Cruz bei Verwandten gewesen, hatte die Schule der katholischen Lehrschwestern besucht und mehr gelernt, als im Durchschnitt die Töchter der Pikaden zu tun pslegen. Das hinderte natürlich nicht, daß sie nach ihrer Konsirmation wieder tüchtig in Haus und Hof mitzugreisen mußte. Das erste Symptom ihrer ausseinenden Neigung hatte Balduin freilich selbst nicht bemerken dürsen, sondern der lange Philipp Klaasen, auch wohl der Schlackerphilipp genannt, der häusig die Brüder Röschens besuchte, in Wirklichkeit aber ein Auge auf das hübsche Mädchen geworsen hatte. Eines stillen Abends, als Philipp sein minnigliches Werben wieder dadurch zu dokumentieren suchte, daß er auf einem Holzklot in der Küche am Feuer saß, Zigarren drehte und ab und zu ins Feuer spie, unterbrach Köschen ihre Arbeit beim Tellerauswaschen einen Augenblick und meinte: "Du, Philipp, reitst du morgen zur Venda?"

"Fa."

"Da könntst mir eppes mitbringe."

"Warum benn nit, was benn?"

"Zwei Ellen rosarotes Seidenband, zwei Dutend Perlmutterknöpfe, ein neues Milchsieb, für den Bater eine gestrickte wollene Jacke, für Mutter ein Stück Algodao und dann fragst, ob der neue Koseritz-Kalender schon zu haben ist."

"Ja, Roschen; aber wer Deubel foll bas alle behalten?"

"Hier schreibst dir's auf, hier —" Röschen holte einen Bleistift und ein Stud Papier aus bem Tischkaften — "schreib, ich sag's noch einmal."

Nun wußte Röschen ganz genau, daß Philipp eher ein Stück Walb für sechs Quart Mais schlagen, als sechs Zeilen schreiben konnte. Er war eben stets neben die Schule gegangen.

"Ich will mit ber Schreiberei nig zu tun han", brummte er, "du weißt, daß ich's nit kann."

"Ei, da geh zum Frit hinein und lerne mit ihm, der neue Lehrer wird dir's schon beibringen."

Da merkte Philipp die Absicht und wurde sehr verstimmt. Die Tür flog krachend ins Schloß, und draußen schwur Philipp einen heiligen Eid, dem Schulmeister bei nächster Gelegenheit das Leder mit seiner eigenen kräftigen Handschrift in blauer und grüner Tinte zu bemalen. Denn daß Balduin erst das Röschen aufgehett habe, war ihm sonnenklar. So begrub Philipp seine junge Liebe, und die Leichenrede, die er dabei hielt, enthielt alles andere als Segenssprüche für Balduin, und statt der Rosen des Vergessens pflanzte er in Gedanken einen Dornenstrauch darauf, von dem man bei Gelegenheit handliche Stecken schneiden konnte.

Am folgenden Sonntag war Gottesdienst in der Batatenschneiz. Mit zwei anderen Pikaden wurde die Batatenschneiz von einem gemeinsamen Geistlichen bedient, sodaß auf jeden dritten Sonntag ein Gottesdienst fiel. Da eilten denn die Bewohner der Batatenschneiz und der Seitenpikaden zum Gotteshause, die Alten, im Außeren konservativ, im schwarzen Bratensock, die schwarze Binde um den weißen Hemdkragen, die kurze Pfeiseschmauchend, trotteten langsam des Weges. Auch "Mutter" saß nach guter, alter Sitte im schwarzen Tuch und Kleid mit der dreisachen Reihe von Sammetband um den Saum rittlings auf dem zahmen Ackergaul, sodaß die weißen Strümpfe gebührend zum Vorschein kamen, das bunte Tuch um den Kopf, das Gesangbuch mit dem weißen Taschentuch in der Hand.

Die Jugend huldigte, wie immer, dem Fortschritt. Die Burschen sprengten in der üblichen Landestracht, dem breitkrempigen Sut, hellem Boncho über bem dunklen Anzug auf feurigem, wohlgepflegtem Traber zum Kirchplat, bem Tier durften natürlich filberne Bügel und Gebiß so wenig fehlen, als ber prächtige weiche Reitpelz auf filberbeschlagenem Sattelbod und ber bunten Schabracke von Jaquarfell. Die Mädchen in hellen Kleidern, den langen Reitrod barübergestreift, auf elegantem Damensattel, mit feinem hut und Schirm zeigten ebenfalls, daß Bater Geld im Beutel habe. Da konnte hannes ober Gottfried schimpfen, wie er wollte, wenn bas Mäbel in ber Woche fich auch plagte — Sonntags wollte es die Dame vorstellen. Balduin hatte sich nach Kräften herausgeputt, die erste Gehaltsquote war in die Benda gewandert, und Michel hatte noch für einen kleinen Kredit gesorgt, so konnte Balduin sich immerhin auf Michels Braunem sehen laffen. Bater Michel felbst tutschierte Sanne und Roschen im leichten grunen Bagen zur Kirche. Da hielten benn Bagen und angebundene Pferde in großer Bahl, benn ber Sonntag war schön, und ber junge Pfarrer predigte gut, bas mußte felbst Gottlob Fürst zugeben. Die Uhr zeigte breiviertel Neun, als ber Geiftliche im schlanken Galopp ansprengte, er hatte schon feine andert= halbe Stunde Weges hinter sich. Hurtig schwang er sich vom Pferbe, bas



Fertig jum Rirchgang.

in den Schatten gebunden wurde, nahm die Satteltaschen mit dem Ornat herunter, grüßte und ging in die Kirche, ihm nach die Besucher des Gottesbienstes.

Das Gotteshaus, natürlich auch von den Kolonisten aus eigenen Mitteln gebaut, war ein lichter, würdiger Raum. Auf dem Altar lag die schwarze Decke mit weißem Altartuch darüber, die Bibel zwischen den brennenden Lichtern, rechts im Altestenstuhl fagen die Borftandsmitglieder der Kirchengemeinde und Balbuin als Lehrer, in ben Banten rechts die Manner, links die Frauen und Mädchen, auf der Empore die jungen Burschen, alles wie daheim. Die Glocken tönten, und bald erscholl das Altarlied, von Balduin angestimmt, benn eine Orgel besaß die Gemeinde noch nicht. Nach Liturgie und Predigtlied bestieg der Beiftliche die Kanzel. Er hatte das Evangelium vom Schalkstnecht zum Tert gewählt und legte es ben Bauern meisterlich aus, und wenn er eine recht schöne Stelle in der Predigt geschlossen hatte, so nickte Frit Steffen beifällig mit bem Ropfe, denn er mußte bas ja veritehen, er war ja bibelfest. Freilich wollte es Michel auch oft bedünken, baß in den Worten der übrigens recht guten Predigt manche kleine Nutanwendung für ben einzelnen liege, und als der Baftor vom Geiz und Bucher redete, da stieß Michel den Lehrer an und flüsterte: "Jest meint er be Fröhlich!" In Andacht hörte man bis zum Schluß zu, Christian Nicker aber war ein wenig eingeduselt. Dann erfolgten die üblichen Abkundigungen, Schlußlied und Segen — und der eigentliche Gottesdienst war beendet. Der Geistliche hatte kaum ben neuen Lehrer begrüßt, als auch schon seine Pfarrkinder mit allerlei Anliegen kamen. Da kam Friz Dettmann und bestellte ein Buch, Hann Konrad meldete eine Taufe an, die nach dem Gottessbienst vollzogen werden mußte. Der alte Erdmann war todkrant und begehrte das Abendmahl, und als der Pfarrer alle Anliegen gehört hatte, wußte er, daß er am Nachmittage in diesem Gemeindebezirk scharf reiten musse, wenn er mit der sinkenden Sonne noch heimkommen wollte.

Heute hatte ihn Fritz Steffen zu Tisch geladen und zog stolz mit seinem Gaste ab.

Nach dem Gottesdienste machten viele Kirchleute Besuche bei Berwandten und Freunden, viele aber zogen in die Benda, wo Herr Sonnenthal mit seinem Caixeiro sich bemühte, den Bauern mit einem Glase Bier auch zu einer leiblichen Stärkung zu verhelsen, nachdem die Seele gespeist war, und gleichzeitig den Frauen seine schönen Waren aufzuhängen. Der Caixeiro pries die Unvergänglichkeit eines himmelblauen Kattuns mit großen knallzroten Blumen, in den sich Mine Jäger verliebt hatte, und Sonnenthal bekräftigte diese Wahrheit. Mit dem starken Geschlecht wurde natürlich politisch gekannegießert und über Wege und Steuern räsonniert. Dann zog alles heim zum Mittagsmahl, wo bei Hühnerbrühe, Schweinebraten und Kohl, Nudeln und Krirsch auch der Sonntag tüchtig geseiert wurde.

Nachmittags aber eilten die Männer und Burschen, die schwere Scheibenbüchse am Lederriemen über die Schulter, zum Scheibenstand bei Karl Zillsmann, der wochentags ein ehrsames Sattlerhandwerk betrieb, Sonntags aber die Schenke und den Saal öffnete, die Scheibe aufstellte und so Gelegenheit gab, am lieben Ruhetag sich vom Werke der Woche zu erholen. Da knallten die Schüsse schüfse schüssen eilten mit ihren Preisen heim.

Am Abend aber erklang die Fiedel und das Horn der Pikadenmusikanten, und ein kleiner "Schrapp" wurde abgehalten. Mit diesem geschmackvollen Worte bezeichnen die Kolonisten ein Gelegenheitskänzchen. Auch Balduin mit Karl und Fritz, sowie Röschen war auf ein Stündchen zu Tanz gesangen, und wie er mit Röschen im Walzer dahinschwebte, zogen ihm allerlei selige, dumme Gedanken durch Herz und Kopf, und er drückte das hübsche Kind fester an sich, als just nötig gewesen wäre, und Röschen schien das nicht übelzunehmen.

Am folgenden Tage hatte Balbuin einen interessanten Besuch, Herr Deutelmann, ein Lichtbildner aus der Stadt, der "Pottegraf", wie man in der Batatenschneiz sagte, war wieder auf seinem jährlichen Raubzug durch die Pikaden begriffen und wollte auch die Batatenschneiz "abgrasen", wie er das nannte. Er gehörte zur Gattung der Pikadenheuschrecken, die in regels



Bommeriche Familie.

mäßigen Intervallen wiederkehren; eine andere Spezies sind die Hausierer und Bunderärzte, eine feinere Barietät die Musterreiter.

Deutelmann war Spezialist schlimmster Sorte. Die Roloniezeitung las er nur der Aufgebote halber. Das arglose Brautpaar, das vom Standes= beamten tam, lief ihm gewiß ins Barn. Bahrend er die symbolische Stellung arrangierte — ber Bräutigam sitend, die Braut stehend, oft mit einer Reitveitsche in der Hand — redete er von der Kamilienchronik der Glücklichen, beren sämtliche Onkel und Basen er natürlich kannte, und wenn er bann freudestrahlend das Gelingen des "geradezu einzigen" Bildes verkündigte, so fühlte sich der junge Bräutigam so gehoben, daß er den hohen Preis, den Deutelmann nahm, nicht sonderlich schmerzlich empfand. Er legte sich bei seinen Bikabenreisen besonders auf die Aufnahme von Familiengruppen und Schulbildern. Da hielt er denn die biederen Kolonisten im Kreise ihrer Rinder vor einem Hintergrunde von Balmzweigen und mit der Staffage einer Ziehharmonifa auf einem Tische fest, und hatte auch soeben die Familie Beller zu einer Sitzung bewegt. Seute tam er zu Balduin, um ihn um die Erlaubnis zu einer Aufnahme ber Schule und ihrer Böglinge zu bitten, die er am folgenden Tage machen wollte, wogegen Balbuin nichts einzuwenden hatte. Deutelmann war ein geriebener Junge und gab Balduin praktische Ratschläge. In der Pikade sehlte ein Doktor, der die Gebresten des Leibes heile. Zwar renkte der alte Tillmann Berstauchungen ein und schiente gesbrochene Knochen, aber von innerer Medizin verstand der alte Pommer nichts, der ehemals Kutscher bei einem Arzte gewesen war und manchen Handgriff gelernt hatte.

"Was meinen Sie", sagte Deutelmann, "wenn Sie Ihr schmales Einstommen verbesserten? Legen Sie eine Apotheke an, natürlich eine homöospathische, lesen Sie sleißig in Bilz und Kneipp und helfen Sie ben Kranken und Ihrem Gelbbeutel!"

"Leicht gesagt", antwortete Balbuin, "aber schwer getan."

"Nichts einfacher als das", lachte Deutelmann, "an Homöopathie glaubt der Bauer, der Brasilianer erst recht. Als ich noch Schulmeister in der Löffelschneiz war, war ich ein gesuchter Arzt, und meine Streukügelchen haben mir mehr eingebracht als die ganze Schulmeisterei. Kausen Sie das Annuario von Dr. Graciano de Azambuja, darin sind auch die Heilkräuter des Landes nebst Gebrauch angegeben, ein alter Caboclo von der Serra bringt Ihnen sür einen Patacão eine ganze Ladung Burzeln, Rinde und Blätter ins Haus, die sehen Sie mit Spiritus an und doktern ruhig los. Einem Arzt pfuschen Sie nicht ins Handwerk, denn es gibt hier keinen, und eine solche Schwindelei, wie sie die Bunderdoktoren treiben, die von Pikade zu Pikade ziehen und für alle Leiden, Hühneraugen und Lungenkatarrh, Schielen und Bluthusten, dasselbe wertlose Zeug zu horrenden Preisen verkausen, Nachtlager und Kost dazu schinden, ist das doch noch lange nicht.

Wollen Sie aber die Sache ernstlich treiben, so arbeiten Sie nach Auhne, Walser und Bilz, gutes Wasser schadet selten, und vor frischer Luft haben manche Patienten hier oft eine kolossale Angst. Da liegen sie mit Fieber in den dicken Federpolstern, und jedes Fenster wird ängstlich geschlossen geshalten. Darum operieren Sie ruhig los mit Wickel, Blitzuß und Sonnensbad — hilft's nichts, schaden kaun's auch nicht."

"Aber wenn nun einmal eine Rur fchief ginge?" zweifelte Balbuin.

"Nun, schwere Kuren werden Sie nicht gleich bekommen, da lassen Sie den Arzt holen. Knochenbrüche vertraut man dem alten Tillmann an. Eine Wunde reinigen und verbinden — das werden Sie doch können? Bei inneren Krankheiten verbieten Sie sofort den Schnaps und die Pfeise. Davon läßt der Bauer in den seltensten Fällen. Ergo — hilft die Kur dann nicht, so ist der Patient selber schuld."

Balbuin hörte die Lockpfeife Deutelmanns wohl, aber er hatte doch noch zu wenig Selbstvertrauen, um sich dem Asklepios als Jünger zu weihen. —

Das Leben in der Batatenschneiz glich einem stillen, tiefen Weiher, so ruhig und unbewegt ging es ab beim täglichen Werk, bis eines Tages ein großer, schwerer Stein hineinplumpste, da wurde das Wasser bis auf den Grund aufgerührt, und alle Insassen, Jundiá und Traira, Pintado und Dourado, bekamen einen mächtigen Schreck. So könnte ich eine Art Pikaden-märlein beginnen, aber die Wirklichkeit verlangt eine deutlichere Sprache.

War da eines guten Tages vor Jahren Siegfried Sonnenthal in die Batatenschneiz gewandert, ein echter Germane. Sein Name bewies ichon, baß bie Belte seiner Borfahren in ben Riefernwäldern Bolens ober zwischen ben Lehmhütten Galiziens geftanden hatten, feine imposante Figur unter Militärmindestmaß, die Ablernase und die klugen bunklen Auglein verrieten aber, daß seine Vorfahren wahrscheinlich die Kreuzzüge ins jüdische Land mitgemacht und fich bort ftart orientalisiert hatten. Der fleine Sonnenthal hatte eine Benda errichtet und war entschieden ein kommerzielles Talent. In wenigen Tagen war eine Bretterbude mit Zinkbach aufgeführt, Speckluche baran, Lagerraum baneben, ein kleines Anfangskapital ließ er an geeigneter Stelle aus ber Tasche quden — Mufterreiter flogen heran, wie Schwalben im Mai, und das haus füllte fich mit unendlicher habe, Algodao und Rattun, Stiefelwichse und Beizenmehl, Pfeffer und Buder, Suten und Stiefeln, und mas fonft bes Landmanns Berg loden und beruden fann. Dazu prangten bie Krüge mit Genever und Boonetamp, Bipen voll Cachaça und Dupende Flaschen Bieres und netten der Kunden Leber. Da tamen die Batatenschneizer, brachten Milho und Speck, Tabak und Bohnen, erhielten alles dafür — nur selten aber bares Gelb. Das mußte er nämlich nach Borto Alegre gablen; einen Anfänger muß man ja unterftugen; baber bruckte man beibe Augen zu und ließ das Geld stehen: es war ja sicher bei ihm angelegt.

Doch auch ber Musterreiter brängende Schar vermochte trot Kontokorrent und Nota selten einen goldenen Tropfen zu erpressen. Da hatte der Bauer X zum Hausbau und Y zum Biehkauf momentan dem Geschäft alle Barmittel entnommen. Ein neuer Wechsel wurde unterschrieben, denn einen Anfänger darf auch der Musterreiter nicht brängen. Wozu einen Kunden verlieren? Das Geld war ja sicher und der Wechsel vorläufig gut.

So erhub sich ein liebliches Zwickmühlenspiel, Pumpen links und Pumpen rechts, der ehrliche Sonnenthal in der Mitte. Er war aber wirklich ein Genie. Für Schmalz und Bohnen zahlte resp. schrieb er stets einen Milreis mehr gut als jede Konkurrenz. Daß der Bauer für Fazenda, Schnittwaren, dafür doppelt geschröpft wurde, war sein Geschäftsgeheimnis. Auch sonst war Sonnenthal ein gefälliger Mann. Wenn da Friz Steffen einige Gläschen mehr getrunken hatte, so schrieb er in das Vendabuch tra-

guinhos, canna und mata-bicho, und das übersetzte Frit daheim seiner besseren Hälfte, wie es ihm paßte.

Doch dieses friedliche Idyal sollte einen jähen Riß bekommen. Nach einer Wirksamkeit von zwei Jahren reiste Sonnenthal nach Porto Alegre, legte dort seine Bücher vor und bewies, daß Soll und Haben in einer so schreienden Dissonanz stünden, daß es selbst dem gewiegtesten Musikus schwer werden dürfe, hier eine Harmonie zu schaffen. So breitete der Pleitegeier zum ersten Male seine rauschenden Schwingen über die jungfräuliche Batatenschneiz.

Es war noch früh, die ersten Kunden waren eben in der Benda ersschienen, als plöglich Hufgeklapper ertönte. Auf dampfendem Pferde jagte Herr Süßmann heran, seines Zeichens ein Musterreiter. Pustend trat er in die Benda.

"Es ist noch Tabat vorhanden — ich lege Beschlag barauf für mein Haus", erklärte er dem Caixeiro. Eine Minute später eilte auch Herr Schrauber, ein anderer Musterreiter, im Galopp heran mit demselben Borshaben. Der kleine Caixeiro aber beruhigte beibe: "Geben Sie sich keine Mühe, meine Herren, der Tabak ist bereits von Herrn Sonnenthal verkauft, bie letzte Fuhre ist am Sonnabend nach Rio Bardo gegangen".

"Na so ein —", "So ein —", echoten Süßmann und Schrauber, und die Bauern hörten verständnissos, aber ahnungsvoll dieses Entrüstungsduo ber Musterreiter an.

"Bas ist benn nur los?" frug Michel, ber gerade einen Sack Bohnen gebracht hatte.

"Bas los ift? Sonnenthal ift pleite, kaput, hinten hinab, ab mit'm Balzer, und unser Gelb mit", stöhnte Süßmann, "ihr Bauern habt freilich euer Gelb stets bekommen, ihr seib gut daran."

"Bas!" schrie Michel, "wir haben keinen roten Bintem bekommen, alles hat er an euch nach Porto Alegre bezahlt", und die anwesenden Kolosnisten schienen die Klage der Reisenden für abgekartetes Spiel zu nehmen. Aber die Lage klärte sich bald: Der Logel war fort, das Nest leer, und beide Teile hatten das Nachsehen.

Wenn den friedlichen Bauern beim Mittagsmahl eine Bombe in die Suppenschüffel gefallen wäre, hätte der Schreck nicht größer sein können. Jeder siel hinein, der Verlust des Geldes war schon hart — der Krach mit Muttern daheim würde auch nicht klein sein.

"Ich bin ein ruinierter Mann", jammerte Fröhlich, ber nur hundert Milreis verlor, aber gut und gern seine Zwanzigtausend wog, "so ein Lump! Aber ich nehme mir die beiden Stücke Tuch hier oben, dann bin ich gedeckt."

"Ja wohl, auch noch!" rief aber ba der rote Simpel, "hier wird ehrlich

geteilt! Runter von der Leiter!" Als aber Fröhlich nicht von seiner Beute lassen wollte, griffen fräftige Fäuste zu, und er sauste im Schwung aus ber Tür.

"Kinder, Kinder!" seufzte Fritz Steffen, "hat mich der falsche Bruder geleimt! Immer kriegte ich heimlich ein paar Zigarren, zum Geburtstag hat er mir einen Hut geschenkt — weil er mich um das Ganze betrügen wollte!"

"Dir geschieht schon recht", sagte aber der kleine Fischer, "weil der Schubiak dir zehn Prozent versprach, hast ihm Tausende geliehen. Ich war dir nicht für zweihundert gut, als ich mein Land kaufte. Dir geschieht schon recht, ich bedaure dich nicht."

"Ich benke, nu teile mer erst mal brüderlich alles", riet Simpel.

"Dummer Kerl!" fuhr ihn Michel an, "daß nachher die Abvokaten mit dir teilen und stecken dich ins Loch! Nichts da! Wir stellen hier Wachen, daß nichts fortkommt, dis das Gericht da ist. Fischer und Brenner, ihr bleibt mit mir hier, ihr anderen trollt euch heim an die Arbeit!"

Da half benn nichts. Der Michel hatte bas Regiment. Einer nach bem anderen schwang sich auf sein Tier und ritt schweren Herzens heim.

Die Abvokaten kamen; große Gläubigerversammlung mit stürmischen Szenen, Resultat zehn Prozent nach Abzug der Gerichtskosten. Sonnenthal blieb verschwunden. Die wunderlichsten Mären kursierten über sein Schicksal. Ein dunkles Gerücht wollte wissen, er ziehe als Kolporteur durch die Gesilde des Staates, verkaufe adventistische Bücher aus Nordamerika und wolle ein neues Zion in der Campanha gründen.

Reichardt in der Löffelschneiz aber kaufte die Benda um ein Billiges und setzte einen Geschäftsführer hinein. Bald hatten die Kolonisten sich in die Lage gefunden und suchten durch doppelten Fleiß den Berlust wieder einzubringen. Bon Fröhlich behauptete man, er stehe sogar im Mondenschein in der Pflanzung und schaffe.

Balduin verspürte außer Michels schlechter Laune wenig von dieser geschäftlichen Krise, er hatte ja nichts zu verlieren als sein Herz, bas allers bings hatte er an Röschen balb verloren.

Michel und Frau Hanne hatten ihm ihr Kontersei geschenkt, und als er an einem schönen Sonntagabend am späten Abend heimging, sah er im Schatten bes großen Orangenbaumes am Hause etwas schimmern, das nur Röschens weiße Schürze sein konnte. Ein dunkles Gefühl trieb ihn, sich noch besonders von Röschen zu verabschieden, und eine innere Stimme raunte, daß dieser Abschied erwartet werde.

"Gute Nacht, Röschen", sagte er leise und streckte seine Hand hin. Gine warme kleine Hand legte sich hinein und drückte ihm zugleich ein kleines

hartes Auvert in die Rechte: Röschens Bild, um das er sie heimlich gebeten hatte. Die Rechte des Mädchens bebte leise vor jungfräulicher Scham; heiß wallte Balduin das Blut zum Herzen — einen Augenblick schlang er seinen Arm um sie, einen kurzen, seligen Augenblick ruhten seine Lippen auf den ihren, dann wand sich Röschen hastig los und eilte ins Haus.

Der Mond kam hinter den Bergen hervor, eine glänzende Sternschnuppe sprühte im Often nieder, stumm regten sich Balduins Lippen. Wünsche in solchem Moment sollen ja in Erfüllung gehen.

Daheim aber, in seiner verschwiegenen Klause, löste er mit zitternden Händen den Umschlag, und als die braunen Augen in dem lieben Mädchensantlig ihn so tief und unschuldig anschauten, da preßte er einen brennenden Kuß auf das kalte Porträt, und eine Träne hing in seinen Wimpern. Tränen des Glücks sind wie Diamanten: hell und selten. —

Balbuin verbrachte gern seine Zeit am Nachmittag in ber Pflanzung Michels. Immer wieder staunte er über die Natur in ihrer stropenden Ursprünglichkeit. Wie saftig und voll stand ber Mais! Über Manneshöhe ragten bie grünen Stengel mit gelben Blutenwipfeln und ben rofigen Staubfäden der jungen Kolben, leise raschelten die tiefgrünen Blätter im Winde. Sanft wogten die hellgrünen schilfähnlichen Triebe des Buckerrohrs, ftumpf= grun die ragenden Stauden des Tabats. Wenn aber die Mittagssonne prall herniederschien, und die Stauden der schwarzen Bohnen in der heißen Stunde auf den breiten Laken ausgeritten werden mußten, wenn drückende Schwüle ben Rolonisten im hohen Tabatsfeld beim "Gaizen", bem Ausbrechen ber Blütentriebe, fast ben Atem benahm, wenn er sie Tag für Tag mit Sacke und Pflug an der Berglehne icharf arbeiten fah, fo begriff er, daß nur in ehrlicher Arbeit der Natur der Segen der Felder abzuringen ist. Die Kolo= nisten rechneten die Feldarbeit weniger, sie waren von Jugend an gewöhnt, fräftig zu schaffen, und aus ber eisernen Notwendigkeit war im Laufe ber Jahre eine liebe Gewohnheit geworden. Freilich gehören gesunde Glieder und fraftige Faufte bagu.

Die größte Feinbschaft zeigten die Ansiedler gegen die Ameisen. Im ungelichteten Urwalde merkt der Wanderer weniger von der zerstörenden Tätigkeit dieser Insekten. Die pflanzenfressenden Ameisen können sich im Urwalde nicht sonderlich vermehren, weil die Unmasse insektenfressender Bögel, abgesehen von den großen und kleinen Ameisendären, den Tamanduás, die Ameisen bei den alljährlich im Vorsommer von den Nestern ausgeführten Befruchtungsausssügen vertilgen. Ist aber der Urwald erst unter der Art geschwunden und mit ihm die Wenge der Waldvögel, so haben die Ameisen freieres Spiel, und dieselben vermehren sich rapide, wenn der Pflanzer die Nester nicht vertilgt.

Eine andere Plage ist der Sandstoh, dessen Bekanntschaft auch Balbuin bald machte. Das kleine Tier bohrt sich in die Zehen ein; der Hinterleibschwillt, mit Eiern gefüllt, zur Größe einer Erbse an, ein lästiges Jucken verrät den Parasiten, den man vorsichtig aus der aufgelösten Haut mit der Nadel heraushebt.

Jagd und Fischfang waren die Bergnügungen der Kolonistensöhne. Besonders zum Fischen ging Balduin gern mit den Freunden. Wenn so ein schwüler Sommertag zu Ende war, die schmale Makhosichel mattblinkend am dunstumzogenen Himmel aufging und den Fluß nur mit einem gedämpsten Lichte übergoß, im Westen das Wetterleuchten zuckte, dann eilte Balduin wohl an das Ufer des Rio, wo in dem Tabakschuppen des Nachbars Franke immer einige Angelruten versteckt waren. Da rief er sein Juhu! und Holüber!, und wenn ein langer Pfiff zurücktönte, so signalisierte Franke damit: "Fische beißen, ich komme sosort".

Raum hatte Balbuin dann die Pfeife ordentlich gestopft und angebrannt, um nicht auf dem Wasser ein wehrloses Opfer der Schnaken und Mücken zu sein, als auch schon der gleichmäßige Schlag der Ruber näher kam; leicht glitt der Kahn ans Ufer, daß mit Oleandergebusch und Rizinusstauden dicht bedeckt war.

"Guten Abend! — Borsicht, nicht ausgleiten — so, ich halte ben Kahn fest — sind Sie drin? Dann setzen Sie sich auf die mittlere Bank, dort wo die Reitpelze gebreitet sind. Fertig? Dann los!"

Langsam brehte sich der Kahn und glitt schnell stromadwärts. Nur leichte Wellen bewegten die Oberfläche des Flusses und verzerrten das Bild der Mondsichel. Fern hinten donnerte und rauschte die Caroeira, wo über steinigem Wehr der Fluß schäumend hinabschoß. Rechts und links stand der Wald in stiller Ruhe, jest flammte es hier und da auf wie fernes Blinkseuer, immer mehr magische Lichter tauchten in grünglänzendem Reigen auf: Leuchtkäfer zogen ihre schillernden Bahnen. Fledermäuse huschten in surrendem Fluge über die Fischer weg, von fern tönte der Schrei der Eulen und das Pseisen der Nachtvögel. Nachbar Franke, ein starker Mann, stand am Steuer und lenkte mit dem breitblättrigen kurzen Ruder den slachen, langen Kahn, während sein brasilianischer Arbeiter Isidoro scharf ruderte.

So glitt ber Rahn vielleicht zehn Minuten bahin, als der Fluß sich erweiterte: links hohe Sandsteinklippen, auf deren oberer Kante einzelne Palmen nickten, während die nackten Gesteinsmassen jäh zum Flusse absichossen. Am rechten Ufer stand dichter Wald, gestürzte Bäume, Opfer des Sturmes und der Hochslut, lagen teilweise mit den Kronen im Wasser. Der Schatten des Dickichts verdunkelte den stillen Wasserspiegel, nur in der Mitte trieb die Strömung langsam dahin. Franke steuerte den Kahn in

ben Schatten. "Halt! Ruber ein!" kommandierte er, das Boot lag längseits ber Afte eines gefallenen Angicobaumes, dessen Krone noch aus dem Wasserragte. An einen festen Aft schlang Isidoro die Bootskette: das Geduldsspiel der Angelei konnte beginnen.

Die langen Angelruten aus schlankem und doch zähem Taquararohr langte Isidoro vom Boden des Kahnes und besestigte den Köder an den Haken. Sausend flogen die Schnüre in das stille Wasser.

"Bin boch neugierig, Franke, ob die Fische beißen", fagte Balbuin.

"Heute ganz sicher, benn ber Mond ist klein. Wenn das Licht allerdings voll ins Wasser fällt, so kriecht der Jundiá, der ein echter Nachtsisch ist, nicht aus dem Quartier, denn er liebt das Licht ebenso wenig als der Uhu — aha! Sehen Sie? Da beißt schon einer."

Wirklich zuckte die schwanke Angelgerte Frankes nach unten, schnell gab der erfahrene Fischer ein wenig nach; wieder ein Zucken, dann ein festes langes Ziehen nach unten.

"Nun aber heraus, Brüberchen!" lachte Franke und riß die Angel nach oben. Die Schnur kam dem Bootsrande näher und ein weißblinkender Fisch plätscherte auf der Oberfläche hinterher und zappelte einen Moment später auf dem Boden des Kahnes.

"Ein ganz respektabler Herr!" urteilte Franke: einen starken Jundis warf er in den Fangeimer. Der Jundis entspricht am meisten der deutschen Schleie, ist aber größer und ungemein zart und weiß im Fleische. Balduins Phantasie malte sich den Burschen schon auf dem Tische, blaugesotten im Kranze von Petersilienblättigen und mit klarer Butter übergossen.

"Hier kommt Gesellschaft!" meinte Isidoro und zog einen ganz leiblichen Fisch. Nun wäre die Reihe an Balbuin gewesen. Wirklich zupfte es an seiner Angel — ein Ruck! und die leere Angel klapperte am Bootsrande.

"Zu früh, Herr Lehrer", sagte Franke. Betrübt sah Balbuin ben Angelshaken an, ber Köber war abgefressen, das genäschige Bolk der Lambaris, Bettern des deutschen Stichlings, hatte den Angler genarrt. Isidoro steckte ein neues Stück Leber an den Haken, und wieder ging er zu Grunde.

"Hollah! Das muß aber ein Kerl sein! Komm, mein Junge!" hub Isidoro nach einer Weile an und zog mit aller Kraft, daß die Angelrute sich bog wie eine Reitgerte. Ein außergewöhnlich großes Exemplar lag bei ben übrigen. Auch Franke zog noch einige Fische, während Balduins Angel vergeblich lockte.

"Das ist der reine Boykott seitens der Fische gegen mich", scherzte er, aber ein leiser Arger überkam ihn doch.

"Nun benken Sie einmal nach", frug Franke, "ist Ihnen auf bem Wege nach hier ein altes Weib begegnet ober eine Kape über ben Weg gelaufen?" Allerdings war Mutter Krügersch mit einer Last Grünfutter an Balbuin vorbeigekeucht.

"Dann ist's kein Bunder, wenn Sie nichts fangen", sagte Franke, und ber Schalk zuckte ihm um die Mundwinkel.

Balduin hatte wirkliches Pech an diesem Abend: manchen Cascubo hatte er schon mit dem Dreizack vom geröllbedeckten Boden der flachen Strömung am Wehr mit Franke gespießt, oft auch mit ihm allen Gesegen der Obrigkeit zum Hohn eine Ohnamitpatrone mit brennender Zündschnur in den Schwarm der ziehenden Dourados, der Lachse Brasiliens, geworfen, und so sein Gewissen mit einer Übertretung, seinen Tragkord aber mit einer schweren Last des leckeren Fisches beschwert.

Da siel vom Rande des Flusses etwas ins Wasser und trieb langsam dem Kahne zu, ein runder Kopf lugte neugierig im Dämmerlichte an der Oberfläche auf, gleichzeitig knallte ein Schuß: Isidoro ließ die rauchende Bistole sinken und spähte ausmerkam ins Wasser. Aber nichts kam zum Borschein: Fischottern eilen meistens zum Grunde des Flusses, wenn sie nicht im Feuer an der Oberfläche verenden, beißen sich im Holz oder Wurzelwerk am Boden des Wassers fest und sterben ruhmlos zum Ärger des Schüßen.

"Das Pulver konntest du sparen, Isidoro!, und wir können aushören. Wo Fischottern einfallen, ist's mit der Angelei vorbei. Übrigens haben wir eine hinreichende Portion zum Mittagsmahl für morgen. Den großen Burschen nehmen Sie als Balsam für's zerrissene Herz mit, Herr Lehrer, aber lügen Sie nicht bei Frau Hanne, daß er sich an Ihrer Angel verblutet habe. Nun, Isidoro, fest in die Riemen gelegt!"

Der Kahn arbeitete stromauf, ein kühler Wind strich den Auderern auf dem offenen Flusse entgegen, die Nebel hatten sich verzogen und die Sterne glitzerten und funkelten vom tiesdunkeln Nachthimmel herab. Der Kahn knirschte im Sande, Isidoro leuchtete dem Lehrer noch eine Strecke durch Mais, Tabak und Bohnenfelder, dann tauchten die Lichter des gastlichen Hellerschen Hauss auf, und Balduin entließ Isidoro mit Dank und Gute Nacht!

So verging der Sommer und die Erntezeit. Heftige Gewitter und Regentage setzen ein. So eine brasilianische Regenwoche ist etwas entsetzlich Langweiliges. Der Minuano pfiss nun schon mehrere Tage, daß der Rauch aus den Herden quoll, zähneklappernd hockte Balduin in dem leeren Schulzimmer, durch dessen Rigen und Fugen der kalte Wind sich Wege suchte. Heute war Balduin ganz verlassen, denn der Wind ließ zwar nach, aber Regen setzte ein, erst fein, dann gröber, dann grob. Alle heimischen Vilber versagten da, Bindsadenregen, Muldengießen — alles matte Vergleiche, es war ein echt brasilianischer Landregen. Schwere Wolken lagen wie ungeheure

Hauben auf ben Bergen, und in ungestörtem Gleichmaß siderte es hernieber. Die Hühner saßen traurig in den Schuppen, die Pferde drängten sich eben-salls unter das schützende Dach und dachten an ihre Berwandten auf dem öden Campo, die vor Kälte zitternd Schutz in dem Gebüsch suchen und im feuchtkalten Regen die nassen Halme rupfen. Nur das Volk der Gänse und Enten schnatterte am Bach in heller Frende.

Es war Balbuin boch balb ungemütlich in seinen vier Wänden. Da sehlte das wärmende Öfchen doch recht sehr, auf den Schindeln des Daches sang der Regen seine einförmige Welodie, kein Schüler ließ sich blicken. Das kleine Bolk saß daheim, zog von den Maiskolben die Strohhülle ab, hockte am flackernden Herdseuer und hatte Regenserien.

Da trieb es auch Balbuin unerbittlich hinaus. Mit heroischem Entsichluß machte er sich auf ben Weg, barfuß, die Beinkleider aufgekrempelt, einen aufgeschlitzten Sack als Regenmantel über den Kopf gezogen, watete er so schnell als möglich zu Michel, der ihn mit leisem Hohnlächeln empfing.

"So, da haben Sie auch mal unseren Regen kennen gelernt", lachte er, "ben kannten Sie noch nicht."

Balduin, total durchnäßt, war allerdings wenig zum Scherzen aufgelegt. Als er aber trocene Kleider und warme Filzschuhe von Michel erhielt, brannte er vergnügt die Pfeife an und saß in guter Ruh mit unter dem Wagenschuppen, wo die Söhne ein fettes Schwein gemeuchelt hatten und abbrühten.

"Einen Trost haben wir noch bei bem Malesizwetter", begann Michel, "wenn es so fortregnet und ber Rio steigt und über die User tritt, da kommt uns das Wasser nicht ins Haus, wie's uns unten in der Löffelschneiz schon passiert ist. Da wohnte mein Bater, und ich weiß noch gut, wie wir alle ausrücken mußten und drei Tage im Walde unter Zeltplanen bei Regen und Kälte kampierten. Als wir zurückkehrten, waren Hühner und Schweine in der Flut umgekommen, weil wir vergessen hatten, die Ställe zu öffnen."

Auch in der Löffelschneiz regnete es andauernd. Der Pfarrer saß in seiner Studierstube, paffte die lange Pfeife gedankenvoll und sprach: "Wenn bei dem Wetter in meiner lieben Gemeinde nichts passiert, wäre es ein Wunder. Aber ich kann darauf rechnen."

Da klatschte braußen schon jemand in die Hände.

"Unheil, nimm beinen Lauf", beklamierte ber Pfarrer, "herein", rief er laut.

Da fam denn Hans Klaasen, der bicht am Rio Pardinho wohnte.

"Guten Dag, Herr Parr'!"

"Guten Tag, Klaasen, setzen Sie sich! Das ist ja ein miserables Wetter. Was bringen Sie denn an guter Nachricht?"

"Gutes han ich nit zu melbe, Herr Parr', ber alte Gottlieb Kraper is bot."

"Der Kraper, ganz hinten in ber Pommernpikabe?"

"Ja, ber is dot. Der Gottlob Fürst und Wilm Kuholz sind zu mir über den Rio komme im Kanoe — zu reite is der Fluß nit mehr — der Herr Parr' soll morgen Nachmittag um zwei Uhr die Beerdigung tun."

"Aber das ist rein unmöglich, Klaasen, wie soll ich über das Wasser kommen?"

"Ja, ich weiß auch nit, die beiden Boten sind als schnell wieder zurücksgefahre, weil schon Holz den Rio hinuntertreibt, da darf man morgen gar nit mehr dran denken, mit dem Kanoe zu sahren. Der Gottlob Fürst hat mich hergeschickt, und ich han seine Bestellung ausgerichtet."

"Ganz recht, Klaasen, da bleibt nichts anderes übrig, als daß die Leiche vorläufig eingesenkt wird, bis ich kommen kann. Denn ich kann ja beim besten Willen nicht über das Wasser, und eine Brücke haben wir ja nicht."

"Das han ich dem Gottlob auch gesagt, aber der meinte —" Klaasen stockte verlegen.

"Nur heraus damit, Klaafen, was meinte er?"

"Der sagte, der Pfaff sollt sehe, wie er 'rüberkäme, vor seinetwegen könnte er drüber fliege. Halte Sie's ihm zu gute, er is e grober Kerl un hat wohl schon wieder zu viel Cachaça getrunke, dem Fürst und dem Kuholz dürse Sie nig übel nehme."

"Da hört denn boch verschiedenes auf!" entrüstete sich Hochwürden, "turz, ich komme nicht eher, als bis ich ohne Lebensgefahr kommen kann."

Klaasen ging. Die Batatenschneizer waren eine aufrührerische Sekte. Erregt maß der Pfarrer sein Stüblein mit hastigen Schritten, er ahnte, daß er am Borabende großer Ereignisse stehe.

"Die Bauern wollen einmal wieder den Streit vom Zaune brechen, gut! Ich werde ihnen zeigen, daß meine Gutmütigkeit auch ein Ende haben kann. Mag es kommen, wie es will!"

Der Pfarrer hatte richtig kalkuliert. Wie der Regen für Blücher an der Katbach, so war er heute für Michel in der Batatenschneiz ein guter Bundesgenosse. Michel und seine Freunde hatten lange auf eine Gelegenheit gewartet, die kirchliche Gemeinschaft mit den Bewohnern der Löffelschneiz abzubrechen. Ein alter Streit lag da zu grunde. Als der jetzige Pfarrer eingeführt wurde und das baufällige Pfarrhaus von Grund auf renoviert werden mußte, hatten die Batatenschneizer beantragt, das Pfarrgrundstück zu verkausen und ein neues Pfarrhaus näher an die Batatenschneiz zu bauen, da sie im Durchschnitt wenigstens anderthalbe Stunde zum Pfarrer in die Löffelschneiz zu reiten hatten. Die Löffelschneizer schlugen das aber ab, und

ba die Batatenschneizer keinen geeigneten Mann hatten, ber die Funktionen eines Pfarrers ausüben konnte, so mußten sie klein beigeben. Zwar ber Musikant Braun bot sich den Batatenschneizern als Pfarrer an, aber so wenig die Bauern sonst gerade auf eine theologische Borbildung seben, fondern fehr oft irgend einen redegewandten Mann als Pfarrer anstellen, Braun hatte ihnen boch nicht gepaßt, feitbem er eine große Schlägerei gehabt hatte. Der alte Arger um das Pfarrhaus aber war noch nicht ver= gessen, still hatte Michel bas Feuer geschürt, benn jest konnte er seinen Ge= noffen einen Randidaten prafentieren: Balduin Bis. Burde Balduin Pfarrer, so tamen die Rirchenbeiträge auch ber Schule zu gute, man schlug zwei Fliegen mit einer Klappe und den Löffelschneizern ein Schnippchen, die konnten ihren Pfarrer bann allein befolden. Das hatte Michel bei ber Nachricht von Rragers Tode schnell überlegt und forberte Balduin, dem er alles auseinandersette, auf: "So nu seten Sie mal 'ne extra feine Rebe auf für morgen. Der alte Krater is bot, ber Parr' von unte tommt nit, ba werde Sie bie Rede halte. Nit gemuckt! Die Leute hier verlangen's, sonst könne Sie Ihr Bündel ichnure!"

Was sollte Balduin da machen? Wieder auf die Landstraße gesetzt werden? Da fügte er sich in sein Schicksal.

"Was Sie in der Red sagen solle, will ich Ihne ungefähr angebe", suhr Michel sort, "der alte Kraher war zwar e ganz schimmliger Geizstragen — das sage Sie nit, sage Sie: er war e sparsamer Mann. Geswuchert hat er, wo er konnt, sage Sie: er hat durch Umsicht und Klugheit das Seine vermehrt. Sei Weib und Kinn hat er oft krumm und sahm geschlage, wenn er im Rausch war, da sage Sie: er hielt auf Zucht und Ordnung. So wollen es die Baure han! Dann mache Sie die Weidsleut alle zu stenne, alle müsse dat Taschetuch ziehe!"

Darauf ging Michel hinaus in die Küche, rieb sich vergnügt die Hände und dachte: "Das hätte mer als wieder fein eingefäbelt. Die Freunde in der Löffelschneiz werde sich schön fuchse!"

Der folgende Tag kam. Balbuin, von Michel geleitet, erschien im Trauerhause, um seine erste Funktion als neuer Pfarrer der Batatenschneiz zu verrichten. Zunächst erhub sich ein großes Kaffeetrinken und Kuchensessen, und Balduin hatte Muße, zu konstatieren, daß die Pietät gegen den Toten eine tiefgehende sein müsse, wollte er aus den vertilgten Quanstitäten darauf schließen. Michel allerdings in seiner derben Manier slüsterte ihm zu:

"Sehn Sie, ber Schluckfrit und ber Happenkarl fehlen auf keiner Leich', bas find die reine Geier, die reite e halben Tag, um sich den Ranze voll Kuchen zu stopfe."

Im Hintergrunde glaubte Balbuin verstohlen eine Schnapssslasche kreisen zu sehen — bann ging's zum Grabe.

Balduin tat sein Möglichstes, um "Furcht und Mitleib" zu erregen, und hätte man seine Lobrede durch zehn geteilt, so wäre noch genug Tugendsglanz geblieben, um das verblichene Haupt Kraßers mit einem soliden Heiligenschein zu umgeben. Reben konnte Balduin, das mußte ihm der Neid lassen. Die leidtragende Witwe aber gab ihrem Lobe einen eigenartigen Ausdruck: "S ist ein Glück, daß der Kraßer seine Leichenrede nicht hören konnte, da wäre er noch stolzer und grober geworden!" —

Der neue Pfarrbund in der Batatenschneiz wurde seierlich in der Benda besiegelt, und begeistert ritten alle Kolonisten heim. Nur Frit Dettmann wollte nicht mittun, denn er ging immer seine eigenen Wege. —

An einem Freitag hatte der Pfarrer Balduin Zit die erste Trauung zu vollziehen, Karl Weibert in der Pommernpikade heiratete sein Nachbarsstöchterlein Anna Katharina Schulz. Natürlich war die Hochzeit an einem Freitag, wie der Pommer es will.

Hodwürden Balbuin ritt mit Michel und bessen Familie zur Hochzeit, nachdem die Trauung in der Kirche vollzogen war und Balbuin eine schöne Rebe gehalten hatte. Schon am Tore begrüßte die Musik die einreitenden Gäste, rechts und links seuerten halbwüchsige Burschen ihre Pistolen ab, daß Balbuins Brauner gewaltig bockte und seinen Reiter um ein Haar auf den Boden gesetzt hätte. Den Unfug des Schießens beschloß Balbuin in der nächsten Sonntagspredigt heftig zu rügen. Der Herr Pfarrer wurde natürslich mit allen Ehren empfangen, doch erregte es Anstoß, daß der Hochzeitssvater ihm auch eine Flasche zum Willsommen reichte, die Balbuin natürlich ablehnte. Im Stillen dachte er: Ländlich — schändlich!

Nach ber herrschenden Sitte mußte der Pfarrer am Tische der Brautleute speisen, obwohl Balduin lieber Röschens Nachbar gewesen wäre. So nahm er an der Seite des Bräutigams Plat, der vor Freude strahlte, und die "Brautdiener" in langen weißen Schürzen, mit Sträußchen in den Knopflöchern, natürlich mit dem Hut auf dem Kopf und der Zigarre hinter dem Ohr, tischten wacker auf. Da gab es Hühner in klarer Brühe, Schweinssschinken und Ochsenbraten, Gänse und Puter, Gemüse, Nudeln und Pfirsiche, welche die Backpsaumen ersehen müssen, und zum Schluß erschien der obligate Milchreis, mit Zucker und Zimt bestreut. Dazu schenkte man an dem Brauttische süßen Wein, angeblich Portwein, offenbar aber ein schwerer Kunstwein. Die übrigen Gäste tranken Vier, und Baldnin hätte gern statt der süßen Mischung, die man Wein nannte, einen kühlen Schoppen genossen, aber Michel hatte ihm gesagt: "Sie trinken Wein; Wein ist geistlich bei der Hochzeit, Vier nit".

Nach langem Wirken wurde die Tafel aufgehoben, die Tische aus der Stube gebracht, die Alten saßen in der Veranda und draußen auf dem Hofe und tranken tüchtig, spielten Karte oder erzählten. Die Mädchen und Frauen prangten als schöner Blütenkranz drinnen auf den Bänken an der Wand, kleine Sprößlinge wurden im Schlafzimmer auf die Vetten gelegt, und der zweite und Hauptteil des Freudenfestes begann, ein wonnesamer Reigen, der als ein echter Hochzeitsreigen die ganze Nacht hindurchdauern muß. Um Mitternacht wurde Kassee und Kuchen aufgetragen, etwas pausiert, und der Tanz wurde fortgesett.

Zum zweiten Male empfand Balbuin die Bürde des neuen Amtes; benn Michel belehrte ihn: "Tanzen ist nit geistlich, aber zusehen bürfen Sie".

Diese Auffassung von den Pflichten eines Pfarrherrn entsprach natürlich der Anschauung der Gemeinde, denn Michel war stets das Sprachrohr der letteren. Gelangweilt dachte Balduin schon an die Heimkehr, aber Michel litt nicht, daß er schon so früh ausbreche: "Seten Sie sich mal bei uns Alte!" und Balduin nahm als "lahmes, zahmes Gast" an der Tasel der Alten Plat. Da wandte sich denn bald der alte Fehrling an ihn mit der Frage, ob er Soldat gewesen sei, was Balduin bejahen konnte, denn er hatte bei den Maikäsern sein Jahr gestanden. Das war denn Stoff genug zu einem eingehenden Gespräch. Fehrling war ein "alter Brummer", und der Alte in steisen Batermördern und schwarzer Binde hatte die preußische "Sechs" noch so vorschristsmäßig nach vorn gekämmt, daß man ihm den ehemaligen Füsilier von weitem ansah. Da gab es denn ein Fragen und Erzählen, und Fehrling bekam Respekt vor dem Pfarrer, als er hörte, daß dieser Untersossitäter bei der Garde gewesen sei, denn er selbst hatte es nur dis zum "Butklameraden" gebracht.

"Na, denn Prosit, Herr Unterossizier", trank er Balduin zu, und der nahm an und tat einen langen Zug des süßen Weines, in dem Zucker und Sprit eine süße Glut erzeugt hatten. Wie Feuer rann der Wein durch die Adern Balduins, er schaute Michel fragend an. Der nickte aber: "Immer trinken Sie nur; Wein ist geistlich."

Da bot auch ein anderer Tischnachbar dem munter werbenden Pfarrherrn die Hand und stellte sich als Kamerad vor. Der erzählte von Düppel und Alsen, von Friedrich Karl und Wrangel, und schwur, der erste Streiter, der auf Alsen aus dem Boot an Land gestürmt, sei er gewesen, Niklas Stramm. Natürlich hatte er alle Orden und Ehrenzeichen gewonnen, die einem tapferen Kriegsmann zustehen, und Moltke hatte ihm selbst die Hand einmal gedrückt, als er sieben "tappere Landsoldaten" gefangen einbrachte, und gesagt: "Brav gemacht, mein Sohn!"

Balbuin schaute fast ehrfurchtsvoll einen so tapferen Kriegsmann an,

aber Fehrling nahm ihn beiseite und belehrte ihn: "Der Niklas Stramm lügt wie gedruckt: ber ist hier in der Batatenschneiz großgeworden. Das, was er Ihnen vormacht, hat er Sonntags in meinen Büchern gelesen und von mir gehört. Alle Fremden hat er damit so oft angelogen, daß er nun selber daran glaubt".

Balbuin beschloß, den Fall Stramm als schätzbares Material für die kommende Predigt zu verwerten, und trank vor Entrüftung einen großen Schoppen Bein.

Aus dem großen Zimmer drangen die lieblichen Hochzeitsklänge. Zwar Trompete und Klarinette harmonierten nicht ganz, doch die Ohren in der Batatenschneiz waren noch nicht verwöhnt, und die große Trommel deckte alle Schäden zu. Bum! Bum! Zink! Zink! ging es auf dem Kalbsell und den Becken, die Frih Simpel bearbeitete, denn der Paukenschläger wollte doch auch einmal tanzen.

Balbuin benutte eine kleine Pause, in ber man ben Boben fegte und mit Basser sprengte, um ben Musikmeister zu interpellieren, warum er nur Blasmusik mache, aber keine Geige, Cello oder Holzbaß führe.

"Ja, mein lieber Herr", lachte ber Meister Friedel, "die Instrumente haben wir auch, aber für Hochzeiten in der Pommernpikade kann man die nicht benutzen. Denn wenn dies Bolk erst einmal richtig toll wird, so gegen drei Uhr nachts, da möchte einmal Wilm Kuhholz meine schöne Geige dem Gottlob Fürst auf dem Kopfe zerschlagen."

Im selben Augenblicke gab es in der Veranda einen kleinen Auflauf: Gottlied Scheel hatte beim Solospiel eine gehörige Maulschelle erwischt, weil er Adam Peters in die Karten sah. Da sette die Musik schnell mit einem neuen Walzer ein, damit die kleine Soloszene vertuscht würde, und die junge Welt eilte schnell auf den Tanzboden. Auch Balduin hätte gern einmal getanzt. Das war ja doch eigentlich keine Sünde! kalkulierte er, auch der König David hatte ja vor der Bundeslade getanzt. Er sah gerade Röschen im weißen Kleide vorbeieilen, da erhaschte er sie bei der Hand, und ehe Michel es verhindern konnte, schwebte er mit ihr strahlend vor Freude im wonnigen Reigen dahin.

Michel stand zornig an der Tür, die rundliche Frau Hanne ahnte wohl die Gesahr, die für Balduin heraufzog. Klug, wie nun Frauen einmal sind, suchte sie den Cheherrn zu beruhigen. "Das muß man doch sagen, der Herr Parr' is e feiner Mann, der weiß, daß es Anstand is, einmal mit der Tochter vom Haus zu tanzen".

Aber Michels Sinn für die Ordnung der Stände blieb trot der Beschönigung Hannes unbestechlich, und als das Paar vom Tanz zurücktam, da griff Michel bestimmt sein Töchterlein beim Arm und kommandierte: "Auf der Stell' die Gäul' geholt, un denn alle heim! Wenn Sie noch eppestanzen wolle, Herr Pastor", meinte er ironisch, "so könne Sie ja noch bleibe. Aber das End' trägt die Last!"

Balbuin war ganz konsterniert: er hatte eine kolossale Dummheit gemacht, das spürte er am Benehmen seines Schuppatrons Michel. Sachte stahl er sich weg, wie der Pudel aus der Milchkammer, bestieg sein edles Roß und trottete durch die Finsternis mit trübem Sinn der Heimat zu. Bergeblich strengte er seine Augen an, um die weiße Bluse Röschens wie einen Leitstern in dunkler Nacht zu sinden. Urplöslich aber wurde es hell vor seinen Augen, die Funken tanzten ihm vor dem Gesicht, wie Raketen am Nachthimmel. Zugleich erkannte er die lange Gestalt des Schlackerphilipp und fühlte einen kräftigen Hieb über die Schulterblätter. Da wallte Balduin aber auch das Blut, er kehrte den schweren Peitschenstiel um und bearbeitete in nichts weniger denn pastoraler Sanstmut den nächtlichen Freund am Wegesrande. Der brüllte denn auch nicht schlecht und kroch schlennigst in die Hecken.

Am anderen Morgen wurde der alte Tillmann zum Schlackerphilipp gerufen, um die Beulen und Schrammen auf Philipps edlem Haupte zu pflastern und zu falben.

"Und die Dinger sollen vom Fallen in die Dornen kommen? Mein Jung, ich will nicht hoffen, daß du mit Lügen umgehst, aber sie stammen vom Relhostiel. Das ist meine Meinung. Und nun halt's Maul, sonst kommt's Gericht und legt dir noch ein teures Pstaster auf — ich friege man einen Patacão."

Balbuin erkannte am anderen Morgen im Spiegel, daß er bei ber ganzen Affaire mit einem blauen Auge bavon gekommen sei. Gin schwerer moralischer Kater hatte ihn übermannt. Seine Zunge war bleischwer und troden, bas Auge geschwollen, bas haar glich einem Balbe von Stednabeln, barunter hatte er ein Gefühl, als halte bie wilbe Jagb Manöver ab und bie Regimentsmusik site in ben Schläfen und pauke lustig barauf los. An Unterricht war natürlich nicht zu benten. Aber gegen zehn Uhr tam eine Deputation feiner lieben Pfarrfinder, bestehend aus Michel, Fröhlich, Herrn Spanit und Gottlob Fürst. Die tamen benn mit feierlichen Mienen herein und begannen als Bertreter ber Gemeinde einen langen Redeaktus. Fröhlich sprach besonders höhnisch: da sehe man, wohin es führe, wenn man ben Schulmeister zu üppig halte! Herr Spanit wollte anscheinend eine lange Expettoration vom Stapel laffen, die ihm seine Tante Raroline, eine alte fromme Jungfer und gewaltige Klatschbase, wahrscheinlich einstudiert hatte, wurde aber durch Balduins blau unterlaufenes Auge so aus dem Konzept gebracht, daß er gurudtrat und Gottlob Fürft als Generalredner vor Schluß ber Debatte vorschob. Gottlob war, wie so oft, bei der Heinkehr gestern vom Esel gestürzt und hatte den Rest der Nacht friedlich am Wegestrande geschlummert. Tropdem hielt er eine lange Rede über den Fluch des Alko-hols und des Tanzens für die Geistlichkeit und schloß mit der Erklärung, daß man tiesbetrübt und hochwütend über Balduins Benehmen sei und ihn von Rechts wegen von seinem Amte suspendieren müsse. In Anbetracht seiner früheren Verdienste habe man aber beschlossen, ihm eine Besserungsfrist von einem halben Jahre zu bewilligen — allerdings bei halbem Sold.

Balbuin hatte hier wieder ein Beispiel für die alte Wahrheit, daß der Bauer aus allerlei Häuten Riemen zu schneiden weiß. Fröhlich aber hüpfte das Herz vor Freude, daß er nun das lernbegierige Zwillingspaar für einen einzigen Milreis zur Schule schicken könne. Jedoch Balduins Antwort zerstörte seine Kreise. Er hatte geduldig zugehört, nun aber bot er Michel die Hand: "Ihnen, Michel, vielen Dank für alles Gute, das Sie mir erwiesen haben; ihr anderen aber könnt mir allesamt gewogen bleiben".

Damit machte er Kehrt und warf die Tür seiner Kemenate dröhnend hinter sich ins Schloß.

"Das han ich gar nit anders erwartet", sagte Michel, die übrigen schauten sich aber ganz verdut an, und selbst Gottlob war ganz erstaunt und wußte nichts zu sagen als: "Gott soll mir 'n Taler schenken!"

Balbuins Entschluß, das Amt in der Batatenschneiz niederzulegen, rief wiederum einen gewaltigen Sturm hervor, die kleinen Windstöße und Niedersschläge in Michels Hause nicht gerechnet, wo die Hausehre brummte und Röschens schöne Augen verdächtig seucht waren. Michel tat es im Stillen leid, daß der Freund gehe; er suchte ihn umzustimmen, aber Balduin blied fest: "Das war auf die Dauer doch nichts für mich. Ich werde einen anderen Weg einschlagen, um mich emporzubringen."

Dann nahm er Abschied, öffentlich von Michel, Hanne und den Söhnen, heimlich von Röschen, welche bedeutend getrösteter darnach aussah. — —

Zwei Jahre waren ins Land gegangen, seit Balduin nach jenem benkwürdigen Morgen den Staub der undankbaren Batatenschneiz von den Füßen geschüttelt hatte — zu seinem Heile, wie er jetzt einsah, denn morgen sollte er als Musterreiter auf seine erste Tour gehen. Damals hatte er zunächst Herrn Deutelmann um Rat gefragt; der aber zog die Schultern hoch und wußte nichts Reelles.

So wanderte er benn wieder nach Porto Alegre, und hier glückte es ihm, unterzukommen. Zunächst allerdings wurde er nur Arbeiter im Lager-raum, dann aber rückte er schnell auf, lernte Waren kennen, portugiesisch sprechen wie ein Bleifuß, und schließlich betraute ihn sein Chef mit der Vertretung seines Hauses in den deutschen Kolonien.

So saß er in gehobener Stimmung im Musterreiterklub. Ein älterer Kollege, Herr Delmann, wandte sich an ihn: "Darf ich fragen, Herr Kollege, wo Sie früher im Lande waren?"

Statt Balbuins antwortete Herr Nimm, mit dem er am folgenden Tage reisen wollte:

"Wo soll er gesteckt haben? Natürlich hat er die alte Carriere gemacht, Flaschen spülen, Schule halten, Lager und Kontor in Porto Alegre. Nur eine kleine Einlage hat er sich geleistet: er war auch Pfarrer in der Batatenschneiz."

"Allerhand Achtung!" fagte Delmann.

Bon allen Seiten wurden ihm gute Ratschläge gegeben.

"Wenn Sie nun morgen auf Reisen geben", belehrte ihn Kollege Förster. "so machen Sie es nur wie ber Rollege Delmann, ber fieht so harmlos und unschuldig aus, wie eine weißgewaschene Chrenjungfer, aber er hat es faust= bid hinter ben Ohren; ruhig, Delmann! - Sie haben gewiß schon von jenen großen Schlangen gelesen, die wie Baumftamme im Wege liegen. Rommt nun ein harmloser Wanderer und läßt sich barauf nieder, um sein Frühstück zu verzehren, so richtet sich bas Ungetum auf, und mit Entseten und mit Grauen wird ber Wanderer seines Irrtums gewahr. Just so macht es Delmann. Der legt sich auch gemächlich in ben Bikaben vor Anker aber wehe bem Kunden, ber ihm nahe kommt — er umstrickt ihn mit sanfter Gewalt und läft ihn nur gegen ein hobes Löfegelb in Gestalt eines Riefen= auftraas los. Delmann führt feinen Namen aber in andrer Beziehung mit Recht. Wenn er seinem Kunden die tiefsten Wunden geschlagen bat, daß diefer ftohnend die Riefennota durchgeht und seiner baldigen Auflösung ent= gegensieht, so versteht er es, DI in die Wunden zu gießen. Da faltet er bie Bande über ben länglichen Leib, schlägt die Augen gen himmel, halt eine lange und erbauliche Rebe vom sinkenden Kurs, Aussicht auf bessere Reiten — flooft ben Kunden noch ein vaar Male auf die gebeugten Schultern und zieht in Frieden seines Wegs. Dieses Rezept lassen Sie fich einmal vormachen, herr Big, bas ist prima, feinste Sorte. Ich glaube immer, Del= mann ist auch einmal Bfarrer gewesen; woher sollte er sonst die schönen Reden haben? Also geschäftlich sei er Ihnen ein Vorbild, besonders beim Intaffo! Bahrend er sonft die reine Friedenstaube mit dem Olblatt ift, wird er zu einem mahren Henker, wenn ein Kunde nur von fern Anwand= lungen von Ohnmacht im Bahlen merken läßt. Da kniet er fich auf ibn, fnebelt ihn mit Kontoforrent, stranguliert ihn mit Prozenten, zeigt ein Berg von Riesel, und Robespierre war ein harmlofer Schofhund gegen Delmann."

"Nun ift's aber genug, Förster!" protestierte ber Gesoppte, "gehen wir lieber zu einem soliben Stat über!"

"Jawohl", bestätigte Nimm, "spielen wir zum Abschied noch einen Ramsch um eine kleine Bowle — immer 'raus mit den kalten Kapen!" — —

Am anderen Abend stand Balbuin wieder an Bord des Dampfers, der den Jacuhy hinaufsuhr, und dachte an seine erste Fahrt. Mit frischem Mute und tausend Hoffnungen eilte er in ein neues Leben hinein, zwar in alte bekannte Gegenden, aber in neue und bessere Verhältnisse als einst. Nur eine Erinnerung hatte er treu bewahrt aus jenen Zeiten: Röschens Bild, das zwischen manchem Brief in seiner Carteira steckte. —

Es war eine helle, schöne Nacht. Pustend und schnaubend rauschte der Raddampfer den breiten Strom hinauf, aus dem Kamin flogen glimmende Aschenteilchen im scharfen Luftzuge von den lodernden Holzseuern der Maschine wie eine versprühende Rakete, und ein Passagier, der im Mondlichte auf Deck die schillernde Furche des Kielwassers bewunderte, die wie eine glänzende Schlange sich auf der breiten Flut hinzog, schimpfte abscheulich und fluchte, denn die niederfallenden Funken hatten ihm die umgehängte neue Seidenpalla versengt.

Balbuin aber stand an der Seite und mied das Achterdeck mit seinem Funkengestöber, der Abendwind strich ihm um die Stirn, die sprühenden Schaumperlen glitzerten an den rastlos arbeitenden Schauselrädern, wie gespenstige Schatten glitten Busch und Wald an den Ufern vorüber. Majestätisch zogen die ewigen Gestirne ihre Himmelsbahnen, der Canopus in slackerndem Licht, das sunkelnde Kreuz, das strahlende Dreigestirn des Orion.



Straße in einem Roloniftenftabtchen.

## Achtes Rapitel.

## Die Musterreiter.

In Santa Izabel schling es fünf Uhr nachmittags, als die Passagiers wagen, welche täglich den einige Meilen abgelegenen Bahnhof der Uruguayanas bahn aufsuchten, heimrasselten. Peitschenknallend hielt der erste Fuhrherr vor dem Hotel do Commercio, dem Absteigequartier aller Musterreiter, welche die deutsche Kolonie mit ihrer Gegenwart beehrten und beglückten. Zwei Herren hockten auf dem ziemlich schmalen Sithrette hinter dem Fuhrmann, hinter ihnen waren die ledernen Musterkoffer, die malas, aufsgestapelt.

Der Wirt, wie stets in großer Empfangstoilette, nämlich Hosen und Hembarmeln, machte bie Honneurs bes Hauses, mahrend ber Hausknecht in kaffeebrauner Naturlivree bas Gepack ber Gaste ablub.

"Guten Tag, herr Nimm! — Guten Tag, herr — --?"

"Bit", erganzte ber Gefragte.

"Sehr angenehm! Billtommen, Berr Big! Bitte, näher zu treten!"

Gegen neue Gäste war Herr Kneifer, ber Gastwirt zu Santa Izabel, sehr höslich, schon ber Konkurrenz wegen, welche in letter Zeit ihre Nete

nach den Herren Musterreitern auswarf, deren Bewirtung Herr Kneifer aber als eine Art Monopol ansah.

"Nun halten Sie sich nicht zu lange mit der Vorrede auf, Kneifer", mahnte Herr Nimm, ein untersetzer starker Mann, indem er den breitkrempigen Strohhut abnahm und dabei seine Denkerstirn zeigte, welche ziemlich bis zum Nacken reichte. Damit lotste er den neuen Kollegen Balduin Zitz, Vertreter des Hauses Hascher & Cia, Seccos e Molhados, Porto Alegre, in das gastliche Lokal.

"Aneifer, schnell etwas zu essen! Ein hungriger Wolf ist ein gesättigter Schlemmer gegen mich", kommandierte Rimm.

"Zu bienen, sim, senhor! Was befehlen die Herren? He, João, Speisekarte!"
"Keine Neuerungen, Kneifer! Seit wann haben Sie denn solchen modernen Futterkatalog? Mir schwant Unheil — da werden Sie auch wohl die Preise modernisiert haben! Lassen Sie's nur bei der alten Leier: Beef, Bohnen, Reis, Kaffee, Brot und ranzige Butter; vielleicht Sonntags junges dreijähriges Huh!"

"Aber, Herr Nimm! Sie werden doch nicht — was soll der neue Herr Bertreter benken? Mein Renommee —"

"Na, seien Sie so gut! Berschwinden Sie mal zunächst von der Bildsstäche und weisen Sie uns mal einen Unterschlupf an, aber nicht den Mosquitozirkus und die Bleikammern unter dem Dache!"

Aneifer trollte sich brummend von dannen. Balduin schaute seinen Companheiro etwas überrascht an, der Ton war ihm neu.

"Sie müssen erst lernen, mit den Herbergsvätern umzugehen", belehrte ihn Nimm, "da müssen Sie von vornherein fräftig aufmucken, sonst sind Sie der Gelackmeierte. Wenn Sie nachher Ihre Rechnung studieren, sind Sie erstaunt über alle Hochgenüsse und ihre Preise. Da heißt's, selbst fordern und bestimmen! Sie wissen ja, was Goethe sagt: Nur die Lumpe sind bescheiden."

Nach einer halben Stunde saßen die beiben Reisenden beim Kaffee und der Palhazigarette. Das Diner war genau so gewesen, wie Nimm propheszeit hatte, nur erklärte er das junge Huhn für einen betagten Hahnen.

"Aneifer", rief er jett, "wer von den lieben Konkurrenten wanzt benn noch hier umher?"

"Berr Schrauber und Herr Zwacker find feit gestern hier."

"Ach, du mein Österreich! Mein zerbrochenes Saitenspiel!" jammerte Nimm in komischer Berzweiflung, "Schrauber ist hier? Ich denke, der wans belt in Cima da Serra auf dem Kriegspfade? Zwacker lasse ich mir noch läuten, der ist kein Konkurrent für mich — aber Schrauber? Wehe dir, mein Fazendakoffer!"

Herr Rimm klärte den verständnislosen Kollegen über die Ursache seines namenlosen Jammers auf.

"Sehen Sie, Schrauber ist mein schlimmster Konkurrent. Ahnt er nur von ferne, daß ich auf Tour gehe, so ist er gewiß schon einen Tag vorher bieselbe Straße geritten. Regnet's, daß man keinen Hund vor die Tür jagt, so hängt Schrauber gewiß seinen Waterproof um und gondelt los. Er riskiert die tiessten Schlammlöcher, und wenn wir hier in der Herberge einen verlängerten Männerstat drehen, dreht er den Bendeiros seinen Schundkram an; gegen meine Ware ist sein Kram natürlich Schund! Da hat's mich doch kannibalisch gefreut, daß er letzthin in der Prozent-Pikabe bei Michel Dümmsling mit ungefähr zehn Contos de Reis hineingesaust ist. Im Musterreitersklub hat ein poetischer Freund ihm einen Glückwunsch überreicht, in den lieben Lauten der Hundrücker Mundart verbrochen. Wenn es Ihnen Versgnügen macht —"

"Bitte sehr", erklärte Balbuin, und Nimm holte aus seiner Carteira ein kleines Manuskript hervor:

"Hören Sie:

Ĺ

Gutes Geschäft ober Gine Pechincha. Frei nach Goethe.

Unter Pechincha verstehen wir hier nämlich ein hervorragend einträgsliches Geschäft, so eine Art Haupttreffer. Also:

Ber reit' lo borch Storm un Bettergericsel? Das is ber Schrauber auf seine Isel. Der hut is gebunne sest unner bem Kinne, Der Musterranze bammelt ihm hinne.

"Freund Michel, was machst für ein banges Gesicht?" ""Sein Sie's wahrhaftig? Ich glaabten es nich! ""Der Schrauber wirklich mit Wala un Ranze? [""Das is lo die reine Pikadewanze!""]

"Mein lieber Freund mach' Plat mal hier! "Die schönsten Muster zeige ich dir: "Algodao, Riscado und Druckattun —" ""Laaßen Se zu! Was soll 'ch mit dem Krempel lo tun?""

Dau, Babber! raunt Mutter, loß's Hannele sein! Der Schrauber seist dich e sunst jämmerlich ein. ""Halt dei Mund un scher' dich rein in dei Kich', ""De Schrauber kenn' ich un seine Schlich!""

"Billft, lieber Freund, du das Neueste sehn? "Hier hochseine Bonchos und Kasemir schon, "Korsetts und bunte Strümpf' zum Präsent — "Bei Barzahlung zehn Prozent Abatiment." In Salt man Dane of a row at man. It led not anal m & Live & rooms. .211 manus den Sina im anale me n. .211 man as we do do do e 40.01.

To Mind that had been demanded for Month and the Mind which the for Month and the Mind which had been the for the first which in the first which in the first which is the first which in the first which is the first which which is the first which is the first which will be for the first which which will be for the first which will be for the first which will be for the first will be for

Some Bonning princes of that in Se Sill.

The fisches are Louis in Some in ordinal

fit in in Galens on Some one

fit in in Galens on La — In Sille on real

Bushet rame' etim Bedun

San dan saft, ruga da Korndri dum amen pina Sala fir Jag sa mangana sarifu firm uma med 8 pr sin Lismon war. Der end die Jaware Turi sam die Sergia dunfa sa human mid Saldin war dater promi um dire Studie sa poen. Dappa surufirmi mer Livinia die mderi Dinfomma indri o nde apam Sergiap in des dade sino filis. Din dimman Inn men nan korfan nommerik.



• ----

To mer einem fin ömmin in denen naren Sande mit dişte fin in Sefinin mad den Stimmeseniden ner odan denin mit denenfirin Sofin mid direm inn all. Septies tide mit delender pamanipar Servic in

Lie borne bagnerel Tres en region en merce. Er son femilie den ben Bende benderen bestellt in medicinere Bede in den bende in Ben

To definition Administration and Inc. de Australia de Aus

mae me vindé sed noce. no par troi provin tra provin mentra anné dina da se é migradia in moné doné 12. do noce. Herr Kneifer empfahl seine Rasseesel. Nimm lächelte eigentümlich und kniff ein Auge zu.

Als der neugemiete Beao gegangen war, belehrte Nimm den Kollegen über die Behandlung der Farbigen:

"Sie müssen streng barauf halten, daß jeder Ihrer Befehle prompt außegeführt wird. Die Neger, von Natur saul, werden gute Arbeiter, wenn sie energische Herren haben. Wenn man ihnen eine Zigarre schenkt, müssen sie immer das Gefühl haben, daß dieselbe Hand, die eine Zigarre spendiert, auch nötigenfalls eine kräftige Maulschelle in der Manschette parat hält. Es ist nämlich eine große Gefühlsduselei, wenn immer in jedem Fardigen ein mißhandelter Engel gesehen wird, den man von Nechts wegen nur mit Handschuhen ansassen dürste, aber sie sind eine raffinierte Sekte, die mit Energie aus dem natürlichen Phlegma ausgerüttelt werden muß. Der echte tiefs dunkle Neger ist nun meistens gutmütiger Natur, aber ein ganz hinterzlistiger Geselle ist der Mulatte. Hüten Sie sich also immer vor den gelben Hallunken, deren Frechheit wir in den Zeiten der Nevolution kennen geslernt haben."

Bur Abendtafel tauchten benn auch Herr Schrauber und Herr Zwacker auf. Der gefürchtete Schrauber entpuppte sich als ein durchaus liebens= würdiger Charafter, an dem Balduin Gefallen fand. Zwacker war ein Beteran unter den Musterreitern, er reiste in Eisen, kam seit langen Jahren und war wegen seiner drolligen Einfälle beliebt bei Alt und Jung.

"Man muß den Kunden die hohen Preise ein wenig überzuckern", war sein Prinzip.

Die drei Kollegen Nimm, Zwacker und Balbuin wandelten abends noch zum Skat in den Klub Germania, Schrauber aber trank eine Flasche Soda- wasser, studierte noch ein wenig in seinem Preiskourant und ging zu Bett.

Als Balbuin mit seinen Genossen um Mitternacht heimkehrte, war Nimm sehr sibel, schlug noch ein Glas Portwein "zum Zuspizen" vor, Zwacker aber redete nur noch in Versen, er war von seinem Genius beseelt; kein Bunder, denn er hatte wenigstens ein Duzend Bavariabräu im Klub mit dem Doktor des Städtleins verhaftet oder, wie er sagte, "unschädlich gemacht und ausgerottet". Balduin protestierte gegen den Portwein, worauf Nimm ihm warnend riet: "Benuzen Sie die Gelegenheit, junger Mann! Sie werden noch lange in den Pikaden sich vergeblich nach einem solchen Schlaftränklein umschauen!"

Balduin aber blieb fest und wallte Herrn Kneifer nach, ber mit bem Lichte voranschritt.

Pünktlich sechs Uhr morgens melbete Emilio, daß alles fertig zum Aufsbruch sei. Indessen erlitt das Programm für die Eröffnungstour eine Bers

zögerung baburch, baß ber brave Nimm noch eine Stunde brauchte, um seinen Kater in Sodawasser zu ertränken.

"Kneifer", stöhnte er, "baran ist nur Ihr erbärmlicher Portwein schuld. Was für ein schreckliches Rattengift ist das wieder!"

"Ein Weinchen, mit vieler Kunst erzeugt", ulfte Zwacker, "Schwefels säure, Sirup und Spiritus haben bei seiner Taufe Gevatter gestanden."

Nimm stöhnte aufs neue. Da wandte Zwacker seinen letzten Trick an, er frug nach Schrauber.

"Herr Schrauber ist bereits vor einer Stunde nach Santa Dorothea geritten", melbete Kneifer.

"Heiliger Brahma!" stöhnte Nimm, "da hilft's nichts! Allons! Klabastert op de Beester, sagt der Holländer, noch nit, aber nu!"

Damit saß er im Sattel seines Grautiers, das schon manchen Sturm erlebt hatte.

Emil voraus, die Musterreiter hinterdrein, so trabte die kleine Kavalkade in den Morgen hinein. Heute hatten sie die Kriegstracht angelegt, den breiten Hut mit dem Kinnband, die leichte Palla gegen Sonne und Staub um die Schultern, die weiten Stiefel mit großen Sporen, den Gürtel mit Messer und Revolver, den aufgerollten Regenponcho auf der Garupa des Sattels.

Die Rasseesel, welche Balbuin für sich und seinen Peao gemietet hatte, erwiesen sich als Spezialitäten. Der Langohr Emils führte beim Abritt zur Probe ein kleines en avant deux auf. Er bockte erst ein wenig, um dann den Zaum zwischen die Zähne zu nehmen und eine Strecke durchzugehen. Als aber sein schwarzer Reiter oben blieb, ihm den Relho gehörig zu kosten gab und die großen Radsporen einsetze, ihn ein paarmal im Galopp umswenden ließ, legte sich die wilde Gewalt, und "Isaak" ließ die Ohren hängen, um sein säuberlich voranzutraben.

Balbuin wurde es beim Anblick dieses Reiterstückleins etwas beklommen zu Mute, er schaute mißtrauisch auf das eigene Rassetier. Aber Zwacker beruhigte ihn:

"Keine Angst, Kollege! Der ist sanft, der alte Herr ist schon in gessetzten Jahren. Sollte er aber besondere Einfälle bekommen, so achten Sie immer darauf, daß Sie dem Esel zwischen den Ohren hindurchsehen, solange bleiben Sie nämlich im Sattel."

Balbuin beschloß, sich ben Rat eines erfahrenen Mannes zu merken. Nur Nimm meinte: "Aber, Kollege Zwacker, der Wit ist nun bald überreif! Knobeln Sie wenigstens einen neuen aus!"

Ein halbes Stündchen war man geritten, unter hohen Weidenbäumen winkte die Brauerei von Abam Hofmann. Balbuins Cfel stand wie an=



Dojentarrete.

gewurzelt, sein Herr wagte einen zaghaften Sporenstoß — der Esel rührte • sich nicht. Nimm hatte es eilig und riet:

"Hauen Sie dem Kerl die Peitsche ordentlich über! Den reitet gewöhnlich der Kollege Fäßle vom Hause Mischer & Cia, Hopfen, Malz und Hausenblase — da ist der Esel gewohnt, hier den allerersten Vorfrühschoppen zn nehmen. Immer drauf!"

Zwacker aber, der ja Zeit hatte bei völlig konkurrenzfreier Luft, sang ironisch die schöne Stelle aus dem Bizeadmiral von Millöcker: "Na, so laßt ihm doch die Grille, denn er will es nun einmal!"

Aber Emil der Bürger war anderer Ansicht, er nahte von hinten tückisch mit der Peitsche, hageldicht sauste es auf den braven Langohr, da trabte er weiter. Balduin aber bedauerte, den Rasseefel des Herrn Kneiser gemietet zu haben.

Die Reiter gelangten in einen langen Hohlweg, ber nach Santa Dorothea führte, in welchem der plumpe Ochsenkarren eines Brasilianers schwerfällig dahinknarrte. Der Mann hatte offenbar viele Zeit, seine Öchslein noch mehr. Langsam schleppten sie das ungefüge Behikel vor den Reitern hin, an den Seiten war kein Raum, um vorbeizukommen. Der Lenker des Gespannes, die lange Rohrstange mit dem Stachel in der braunen Faust, war auch offenbar poetisch veranlagt, denn er rief sein Hornvieh mit den zärtlichsten Namen:

"O coqueiro! Meine Palme!" mahnte er ben einen Ochsen, "a rosa!" ben anderen.

Nimm, der wenig Zeit hatte, verriet feinen Sinn für solche Poesie:

"Ich wollte, bu hingest an bem höchsten Coqueiro, Aujust, samt beiner Rosa und bem ganzen Ochsenquartett!" schimpfte er, "in ber Zeit, welche wir hinter beinem D-Zug vertröbeln, hat Schrauber alle Aufträge weggeangelt."

Endlich wurde die Straße breiter, in flinkem Trabe ging es nach Santa Dorothea hinein. Am ersten Geschäftshaus, das sie sahen, stand richtig Schraubers Esel. Da war also nichts zu machen. Nimm eilte weiter:

"Das ist einfach unlauterer Wettbewerb", knurrte er, "ber Jorge Schnapper brüben hätte mir gewiß einen Auftrag gegeben. Aber nun gesschwind, damit ich früh genug zu Reichardt komme!"

"Seien Sie nur nicht untröstlich", riet Zwacker, "ich reite, wie Sie sehen, auch an Schnappers Benda vorbei. Der schnappt nämlich auch nach Luft, wie der Fisch auf dem Sande. Er hat die chronische Geldbeutelbarre und leidet an zu vielen Musterkoffern. Schrauber muß da weiter wursteln, denn da liegt der Knüttel beim Hunde. Hört Schrauber auf, so hört Schnapper auch auf. Schraubers Haus muß diese oberfaule Venda über Wasser halten, denn es ist unter den Gläubigern der Meistbegünstigte."

Gemächlich trabten die Reisenden am Ufer des Flusses hin, an dessen Ufer die Pikade Santa Dorothea hinlief. Zwacker hielt den Kollegen einen kleinen Bortrag in seiner launigen Weise über die Kaufleute in den Pikaden:

"Schon ein Kindlein zeiget früh, hat zum Handel es Genie", begann er, "und wenn ein einigermaßen schlauer Kopf in einer neuen Pikade die Bauern zu nehmen weiß, so ist für ihn die Eröffnung einer Benda durchaus kein Kunststück. Fachkenntnisse braucht er nicht zu besitzen, aber er muß das Vertrauen der Bauern erwerben und behalten. So eine kleine Bude ist ja mit geringen Mitteln dann eröffnet, wir edlen Vertreter des Großhandels sind ja im Gewähren von Kredit nicht so engherzig. Ein Anfänger in der Pikade muß sich vor allem gewöhnen, seine Leute richtig zu behandeln, daß der Bauer bleib' bei Laune. Niemals brech' er Streit vom Zaune, denn man weiß ja: unversöhnlich ist der Bauer für gewöhnlich. Schon in der Tracht darf ein Anfänger im Geschäft keine Ansprüche zeigen, ohne Schmuck der Anzug sei, sonst macht er den Bauern scheu."

"Sie reben ja à la Busch", erklärte Nimm.

"Das ist Gewohnheit. Sehen Sie, wenn ich mich früher auf Tour oft recht geärgert hatte, da setzte ich mich in Porto Alegre hin und machte meine Reime über Zeit und Welt, sah alles von der besten Seite an und bewahrte mich so vor dem Gallensieber. Manche kleinen Reime sind mir so im Gesdächtnis geblieben. Politisch muß also ein solcher Aufänger sein. Sonderlich, wenn Michels Mutter brachte etwas ranz'ge Butter, lob' er sie ganz unversfroren. Ward ein Kindlein heut geboren, bitte hurtig er und schnell dabei um die Patenstell'. Findet er beim Bohnenmessen, daß Herr Pichel ganz

vergessen hat pro Sack das achte Quart, schimpf' er nicht auf grobe Art, sondern nehme unverzüglich hin den Sack, und ganz vergnüglich kneise er an Maß und Ellen Bicheln für sein schnödes Prellen."

"Auch nicht übel", bemerkte Balbuin.

"Seine Waren aber preise er babei in jeder Weise und in günstigen Momenten lass' er fliegen kleine Enten, daß der Kurs nun wieder falle und die Waren teurer alle. Streichelt sanft er so die Seelen, kann's dem Guten gar nicht fehlen, daß der Bauer pumpt ihm Geld, wenn ihm dies auch sauer fällt. Ist er so erst auf den Strümpfen, darf er schon ein wenig schimpfen, wenn im Schmalz sich fand ein Stein oder das Gewicht zu klein."

"Kommt bas auch vor?"

"Aber öfter, als Sie benken. Der Bauer hilft oft bem Gewicht seiner Produkte nach. Recht gefällig muß der Bendeiro stets sein. Ift er vielleicht für das Abendblättchen Agent und vergißt einmal die richtige Zustellung, hat er diese mal verschlafen, heuchle er den gläud'gen Schafen, daß die Schuld liegt an der Post, dieses gibt gewißlich Trost. Sehr beliebt sind auch manche Hilfeleistungen besonders vielseitig beanlagter Kausseute. Kann er etwa Zähne ziehen, wird man öfter ihn bemühen. Zieht den Zahn er Micheln gut, kauft der einen Sonntagshut; hat er aber abgebrochen, wird kaum Danke schön! gesprochen. Auch im Schreiben von Briefen gehe er den Bauern dienstwillig an die Hand, so wird er vorwärts kommen."

"So viele Tugenden dürfte aber selten ein Bikadenhändler besitzen", zweifelte Balbuin.

"Er muß beren noch viel mehr haben", behauptete Zwacker, "besonders muß er auf die Ladenjünglinge, die caixeiros, achten, daß diese auf dem Posten sind, denn ein tüchtiger Caixeiro, von den Bauern "Kaschöhr" genannt, hat alle Hände voll zu tun. Bon den breiten Ladentischen muß den Staub er morgens wischen; daß die Diele rein von Sand, nimmt den Besen er zur Hand. Gläser spült er blank und helle, Zucker schöpft er mit der Kelle, Kassee wägt er in die Tüten, kramt in Schachteln nach den Hüten, Zündholz gibt er unermüdlich, sindet alle Rangen niedlich. Wenn die Stoffe nicht viel taugen, klappert six er mit den Augen, schneidet über berbe Hände ganz gewagte Komplimente, und der Chef mit heitrer Wiene denkt: der Jüngling hat Routine. Stets bleibt er ihm wohlgewogen, salls er sich nicht vollgesogen allzu oft am Kundendier, dann setzt er ihn vor die Tür."

"Aber immer geht ein Geschäft boch nicht", fiel Nimm ein, "wenn auch ber Kaufmann noch so aufmerksam ist. Das sehen Sie an Schnapper, ber boch gewiß ben Kunden Honig genug um ben Mund schmiert."

"Ja, wenn ein Anfänger, wie der, gleich in Tabak spekuliert und dersartig hineinfällt, daß er seinen Kunden keinen Milreis auf Berlangen auß-

zahlen kann, nur vom Pump in Porto Alegre zehrt, da ist das Bertrauen bald hin. Und verliert erst ein Bauer das Zutrauen, so betrachtet die ganze Kundschaft den armen Händler als saulen Kopf, verlangt ihr Guthaben, das er natürlich nicht Knall und Fall zahlen kann, und die schönste Pleite ist fertig. Sehen Sie, dort wohnt der alte Reichardt, der ist stets vorsichtig gewesen und hat nun sein Schäschen im Trocknen."

Bor ber Benba von Reicharbt machten bie Reisenben Salt.

"Bons dias, senhor Reichardt", grüßten sie, als sie sporenscharrend in die Bretterbude schritten. Der Schein trügt oft in der Handelswelt. Dersselbe Reichardt, der im Riscadvanzug einfachster Sorte einer Bäuerin ein Kilo Zucker abwog, hatte ein Guthaben von fünfzig Contos de Reis auf der Bank zu Porto Alegre.

Man nahm auf ber langen Holzbank Plat, die den einzigen Komfort im Lokale ausmachte. Als Einleitung zum Geschäft wurde zunächst eine Flasche "englisches Bier", wie die importierten Biere allgemein heißen, von Nimm bestellt. Das noble Getränk schmeckte etwas nach Glycerin, war aber sonst leiblich warm.

Nimm fing nun an, seine Muster auszukramen. Alle Farben bes Regenbogens, Knallrot und Schwefelgelb, Grasgrün und Ultrahimmelblau prangten vor den Augen Reichardts. Der tadelte alles. Hier war die Farbe nicht echt, dort war das Gewebe faul, dieser Artikel ging nicht mehr, von jenem war das Lager noch vollgestopst. Nimm redete nicht viel darein, er kannte den alten Herrn schon. Am Ende der Debatte notierte er einen sehr ans ständigen Austrag und war seelenvergnügt.

"Zahlung, Herr Reichardt — brei Monate Ziel?"

"Gehen Sie mit ihrem Ziel. Durch das Pumpen hat schon mancher danebengezielt. Wenn die Ware kommt, schicke ich's Geld."

Nimm wurde noch vergnügter, er bestellte noch eine Flasche "Englisch". Als er aber den schäumenden Pokal an die Lippen setzte, trabte Schrauber vorbei, ohne anzuhalten. Da galt es Gile. Gine Minute später jagte ihm Nimm nach.

"Die kommen also beibe zugleich zu Winkelmann & Cia und machen beibe kein Geschäft. So muß es kommen, sagt Neumann", meinte Zwacker.

"Nun, lieber Reichardt, mal zu mir", fuhr er fort, "was machen wir benn? Ich höre, Sie wollen einen pompösen Neubau aufführen. Da brauchen Sie ja Zintplatten, Eisen, Träger, Zement. Lassen Sie einmal solch kleinen Platregen von Aufträgen auf mein lechzendes Notizbuch prasseln!"

"Ja wohl, Neubau, sim, senhor! Hat sich was! So ein stolzer Sobrado mit recht plattem Dach, daß die Hypotheken recht fest drauf stehen, he? Ich halte es in meiner alten Bude noch aus und habe kein Geld zum Bauen." "Na, na, Reichardt, ich melbe mich gern als Universalerben. Sie wissen ja, wer klagt, hat's Meiste."

Das hörte ber Alte im Stillen gern, und Zwacker kannte ihn genau. "Herr Reichardt, nehmen Sie die Gelegenheit wahr! Roch können wir Ihnen sehr vorteilhafte Preise machen. Aber der Kurs hat Tendenz zum Sinken, die Preise werden steigen, also kaufen Sie!"

"Geben Sie mir mit Ihrem Kurs! Der ift wie mein Barometer. Ob er steigt ober fällt — nüten tut's nicht, wir mussen stillhalten, und ihr Schlauberger heimst berweilen euer Heu ein."

"Ich wäre mit Ihrem Heuschober schon ganz zufrieden", neckte Zwacker und ließ nicht locker, denn der Alte war zähe. Daß er aber kaufen wollte, war gewiß, sonst hätte er längst eine Ausrede gemacht und wäre ins Lager verduftet.

Dieselbe Nörgelei begann, wie bei Nimm, aber Zwacker hatte auf jede Ausstellung einen trockenen Wit auf Lager, um welches Talent Balduin den Kollegen heimlich beneidete. Zum Schluß notierte auch Zwacker seinen Auftrag. Er war ein guter Kerl und half auch Balduin, denn er selbst wußte von seiner ersten Reise her, wie viel dem Anfänger an dem Auftrage eines soliden Käufers liegt.

"Herr Reichardt, ich gebe mir die Ehre, Ihnen Herrn Zit vorzustellen, einen tüchtigen Beamten, solange er kein Konkurrent wird, natürlich."

Balbuin legitimierte sich etwas zaghaft als neuen Vertreter seines Hauses, mit dem Reichardt früher auch Geschäfte gemacht hatte. Doch war er mit dem letzten Vertreter wegen eines Eselhandels uneinig geworden. Es handelte sich nur um eine Differenz von zehn Milreis, für Reichardt aber, der sich im Rechte glaubte, Grund genug, alle Verbindungen mit Hascher & Cia absaubrechen.

"Sie brauchen beshalb nicht gleich die Biola in den Sack zu stecken", tröstete Zwacker den Kollegen, "der Prozeßesel hat nun lange seine edle Seele ausgehaucht, und Sie können nicht für die Sünden Ihrer Borfahren büßen. Lassen Sie den Kollegen nicht leer ausgehen, Herr Reichardt, Sie kennen sein Haus als reell, machen Sie ihm auch eine heimliche Freude", bat er leise den Bendeiro.

Reichardt ließ benn auch die Preise Revue passieren, sagte nicht viel, knurrte einige Male unverständlich, sodaß Balduin wirklich befürchtete, die Biola in den Sack steden zu mussen. Aber schießlich gab der Kaufmann doch eine kleine Ordre auf.

Die beiben Kollegen trabten vergnügt in bas Gasthaus ber Pikabe, benn es war mittlerweile Mittag geworben.

"Sie geben heute aber eine Flasche Rübesheimer aus, Big! Ihr Alter

in Porto Alegre wird nicht wenig hoch sein, daß Sie den Reichardt wieder als Kunden geködert haben, denn der ist gut!" belehrte Zwacker den jungen Freund, setzte allerdings noch einige Andeutungen von dicken Erdäpfeln, Dusel und weniger intelligenten Landwirten hinzu.

"Nun präparieren Sie sich auf ihre Henkersmahlzeit", schloß er, "bieses Hotel ist das lette, in welchem wir ein würdiges Essen sinden. Ist diese Dase erst verlassen, so gibt es Tag für Tag Burst und Eier, Bohnen und Farinha. Dann Abe, Lendenstück! Abe, gefülltes Huhn! Sie werden sehen, wie oft sie noch in Porto Alegre von den lukulischen Mahlen der Pikade träumen. Ia, der Kolonist lebt nicht schlecht, aber in jeder kleinen Kneipe, in die wir in einsamen Regionen einfallen, speist man uns unglücklichen Musterreiter mit Burst und Si ab, weil diese edle Azung schnell bereitet ist. Aber man gewöhnt sich daran und füttert sich schließlich zu dem Bismarckschen Standpunkt absoluter Burstigkeit durch."

Im Gasthof "zum beutschen Hause" war die Bewirtung nun wirklich eine vorzügliche. Das Bier war fühl, der Wirt freundlich, das Haus sauber, die Preise mäßig, just, wie es sonst nur in den Inseraten der Zeitungen zu finden ist.

Eben hatten die beiben Reisenden den Löffel in die Hühnerbrühe gestaucht, als Rimm und Schrauber unter lautem Wortstreit eintraten.

"Daran sind Sie ganz allein schuldig!" eiserte Nimm, "wären Sie heute auf Cima da Serra, wie Sie mir vorgegaukelt hatten, so hätte ich sicherlich bei Winkelmann ein Bombengeschäft gemacht."

"Ich könnte Sie mit berselben Freundlichkeit nach Nonohan ober in ein anderes Indianerdorf wünschen", gab Schrauber kaltlächelnd zurück, "und würde dann denselben namhaften Abschluß gemacht haben, von dem Sie geträumt haben. Hoffentlich haben Sie doch noch nicht das Handelsmonopol für Santa Dorothea erworben?"

"Kinder, laßt boch die Suppe nicht über eurem Zorn kalt werden", rief Zwacker.

"Ach was!" grollte Nimm, "da sitzen wir beibe, geben umschichtig eine Flasche Bier nach ber anderen aus, reden das Blaue vom Himmel, und der Schlauberger Winkelmann kauft uns beiben nichts ab, angeblich wollte er keinen zurücksehen."

"Da kommt morgen halt ein anderer, der bekannte tertius gaudens, und nimmt beide Aufträge. Ihr müßt andere doch auch leben lassen", foppte Zwacker.

Die Konkurrenten schwiegen sich bei der Suppe noch mit roten Köpfen an, beim Braten wurde die Stimmung schon milber, beim Kaffee einigten sie sich dahin, daß Schrauber am folgenden Tage wirklich nach Cima da



Raft beim Tee.

Serra reiten würde, um erst in einigen Wochen Santa Dorothea "abzugrasen", wie Zwacker es nannte.

"Aber das sage ich Ihnen, Schrauber", schloß Nimm, "wenn Sie nicht Wort halten, so hefte ich mich an Ihre Sohlen wie —"

"Wie ein Sello", erganzte Zwacker.

"Ja wahrhaftig, ich tue es, und wenn wir beibe keine Elle Algodao verkaufen."

Damit war ber Friede geschloffen.

Nach einer ausgiebigen Mittagsruhe ließen Zwacker und Balduin wieder auffatteln und machten sich auf den Weg nach Santa Rita, wie die Pikade von der Koloniebehörde getauft war, die Kolonisten aber nannten sie einfach "die Löffelpikade" oder "Löffelschneiz".

Nach einer Stunde bogen die Musterreiter rechts ein.

"Das ist die Querpikade, welche nach Santa Rita führt. Wir müssen da auch eben bei Kaspar Blödow vorsprechen, das ist ein alter Bekannter und ein ganz braver Kerl; aber lassen Sie sich nicht etwa einfallen, mit Funte. Brasilien.

Blödow eine Aneiperei anzufangen. Sie liegen sonst noch morgen vor Anker wie ein schwergeladenes Kohlenschiff."

Die Benda von Blödow tauchte bald auf.

"Da steht ja schon ein Musterreiteresel", spähte Zwacker, "das ist ja bas Tier des Kollegen Delmann wohl? Wahrhaftig!"

Ein paar Minuten später schwangen fie sich aus bem Sattel.

"He, Kaspar!" rief Zwacker, "lebst noch? Was schaffst du? Und Delmann, alter Freund, Sie auch hier?"

"Jawohl", antwortete ber Gefragte, "ich komme von Monte Alegre und S. Francisco de Baula, reite hernach in die Löffelpikade, um zu übernachten, und gehe morgen weiter auf Tour nach Hause."

"Das trifft sich herrlich, ba haben wir ja benfelben Weg."

Kaspar Blöbow, der kaufmännische Beherrscher der Querpikade, war bei bester Laune: er hatte eben einen Ochsen gemeuchelt. Barfuß, mit aufsgekrempelten Hemdärmeln, kniete er neben dem feisten Opfertier und lederte mit großem Geschick die Haut herunter, während sein Gehülfe, der schwarze Chico, ihm gegenüber die andere Hälfte abfellte.

"Das trifft sich ja famos, Kaspar!" lobte Zwacker, "da gibt es boch nachher einen Kostehappen?"

Kaspar nahm das Messer ungeniert zwischen die Zähne, wischte die blutige Hand an der Hose ab und streckte sie Zwacker entgegen. Dann holte er von der Fensterbank die Schnapsflasche, tat einen Willsommenshieb daraus nach Landessitte und reichte sie Zwacker als Gegengruß:

"Guten Tag! Pfeifen Gie erft mal einen!"

"Brrr!" schüttelte sich Zwacker, "du hast noch immer die alte Marke Grüner Jäger."

"Ja wohl! Die ist am gesundesten für den Magen — Cachaça mit Wermut."

Zwacker reichte Delmann die Flasche, der wollte aber darauf "kneisen", doch Zwacker war unerbittlich:

"Hier, Delmann, immer einen mit abbeißen — wird Ihrem alten Solbaten= tornister auch nichts schaben."

Delmann kniff die Augen zu und nahm ein paar Tropfen. Trop seiner langen Praxis hatte er sich nie recht an die Musterreitersitte gewöhnen können, jedes Geschäft mit einem Bittern einzuleiten.

"Sie müssen sich nun schon gedulben, bis ich fertig bin mit der Schlachterei — dafür bekommen sie nachher einen Spießbraten."

"Ich könnte dir einen Auß geben, Kaspar", beteuerte Zwacker, "aber mache ein bischen fix!"

Die Esel wurden in den Schatten gebunden, der unvermeidliche Tee präsentiert, und wie eine Corona Sachverständiger standen die Gäste um den Herrn des Hauses.

Delmann suchte die Zeit auszukaufen und ging zu einem Gespräch über die allgemeine Geschäftslage über. Kaspar klagte natürlich das Blaue vom Himmel.

"Alle Hagel! Puchs disbo! Sind das hundsmiserable Zeiten! Der Tabak kostet nichts, die Bohnen kann man nächstens in die Pikade schütten, um nicht noch die Fracht zuzulegen, die Steuern fressen das dischen Bers dienst, die Bauern kaufen nichts und ihr Brüder kommt auch alle Quartal, macht Cobrança und holt mir das ganze Bargeld weg. Wenn ich schon einen Musterreiter sehe, liese ich am liebsten in den Wald."

"Sehr schmeichelhaft", bemerkte Delmann.

"Nun, Kaspar, du bist ja auch an Brot gewöhnt, du würdest schon balb wiederkommen", sagte Zwacker, "nun tu mir den Gefallen, heute nicht mehr zu schimpfen, sondern lege lieber den Spießbraten ans Feuer."

Der schwarze Chico hatte Feuer gemacht, ein Rippenstud wurde an den Spieß gesteckt und gebraten.

"Das geht so nicht weiter", eiferte Kaspar fort und benetzte den Braten mit Salzwasser, "das muß mal wieder Revolution werden!"

"Die können wir machen", lachte Zwacker, "aber du würdest höchste wahrscheinlich die Kosten bezahlen, alter Junge, und dein Gesicht möchte ich sehen, wenn ein Trupp Patrioten käme, dir deine seisten Ochsen wegnähme, auf deiner Weide dort selbst Spießbraten machte, deinen Schnaps dazu tränke und dann mit Heldenmut deine Benda ein wenig auskramte! Was? Nun rieche mal lieber, wie köstlich der Spießbraten dustet, da wirst du wieder friedlich gestimmt."

"Ja, ihr Brüder habt's gut! Ihr reitet mal die Pikaden ab, hängt uns euren Kram auf, streicht die Patacões ein und lebt in Porto Alegre herrlich und in Freuden."

"Hat sich was, Verehrtester! Von wegen Patacdes einstreichen", nahm ba aber Delmann bas Wort, "wissen Sie nicht mehr, wie ich bei Ihrem Vorgänger Gräßler damals Patacdes einstreichen wollte?"

"Das Ding war ja nicht schlecht", bestätigte Kaspar, und ein fröhliches Lächeln zog über sein breites Gesicht, "bas hätten Sie mit ansehen muffen, Herr Zwacker."

"Wie war benn die Geschichte?"

"Sie wissen boch, mein Vorgänger hier, ber Gräßler, war in ber größten Klemme, ehe er bei Nacht und Nebel durchging. Daß er wacklig stand, wußte jedermann — er war ja auch Anhänger ber Wasserkur, und wer nur

Basser schluckt, ist ja boch kein forscher Kerl" — babei nahm Kaspar zur Bestätigung einen fraftigen Schluck - "alfo babei gingen ihm bie ganzen Bläubiger zugleich aufs Leber, jeder wollte auf einmal seine Kröten haben, bie er aut hatte. Da mag es ja bem armen Gräßler himmelangst geworben sein, denn wenn ber Bauer Gelb zu fordern hat und es verlieren soll, ba ift er bekanntlich nicht fauber. Zuerst forbert er, bann schimpft er, bann haut er mit der Faust auf den Ladentisch und wirft mal mit "Spitbuben" um sich. Wenn aber erft einer Radau macht, tun sie es alle, gerade wie Die Köter in ber Bifabe - fläfft einer, fo rafen fie alle an ben Baun. Da war's dem Gräßler nun unheimlich geworden, er versammelte seine nächsten Berwandten, gab benen ihre Bintens, die fie zu friegen hatten, und bafür bilbeten dieje so eine Art Leibwache für den armen Gräßler, Haupt= mann wurde ber Schwager Hannes Seibel, ben wir seit ber Beit noch Capitao Anüppelhannes nennen. Gräßler lebte in einem argen Belagerungezustand. Da kam nun Herr Delmann ahnungslos herein, machte ein freundliches Geficht und prafentierte eine Sandvoll Rechnungen. Der Grafier plinkte bem Hannes zu, ber faßte unter ben Labentisch, holte ein orbentliches Streichholz von brei Jug Länge hervor und knurrte ben Herrn Delmann bamit freundlich an. Der machte ein Gesicht, wie die Rate, wenn's bonnert - von bem Bragestock wollte er keine Munge, sturzte auf seinen Gel und jagte los, als wenn der Leibhaftige hinter ihm wäre."

"Hoho!" lachte Zwacker, "von bem Helbenstücklein habe ich nie gehört, bafür mußten Sie einen Orben friegen, Delmann!"

Delmann wurde fast bose: "Ja, auch noch! Und meine fünf Contos laufen nun mit Gräßler in der Campanha umber."

Zwacker schnitt ein ordentliches Stück Spießbraten herunter, steckte bas eine Ende in den Mund, schnitt mit dem Ansteckmesser vor dem Munde ab und schluckte so einen mächtigen Happen hinunter.

"Das muß man sagen", lobte Kaspar ihn, "Herr Zwacker ist ein echter Kerl, der kann alles richtig — handeln, schnacken und Spießbraten essen. Ich sage immer, der Zwacker hätte ein Bauer werden müssen, der paßte zu uns."

Der Gelobte aber war schweigsam geworden, wie immer, wenn er Spieße braten aß. Auch die übrigen Gäste taten dem Mahl alle Ehre an, doch war Zwacker ihnen über.

"So!" stöhnte er und fuhr wohlgefällig mit der Hand über das Bäuchslein, "wenn du mir nun noch einen guten Posten Eisen abkaufst, so kommst du gewiß nicht ins Fegeseuer, Kaspar!"

"Ihr Brüder seid nie zufrieden", lachte Kaspar, "aber wenn ich Ihnen einen Auftrag gebe, muß ich den beiden Herrn auch etwas abkaufen — das geht aber nicht, ich habe jest kein (Veld."

"Aber, bester Herr Blöbow", ermutigte ihn Delmann, "Sie sind uns gut für jeben Betrag — Ihre Firma hat bei uns jeden Kredit —"

"Die Lockpfeife kenne ich. Nachher muß ich auch in die Campanha laufen und Pferde stehlen, he?"

Damit gingen alle in die Benda. Kafpar bestellte einige Kleinigkeiten, ging aber trot aller Reben Delmanns nicht über eine gewisse Höhe hinaus.

"Na, benn nicht, liebe Seele!" schloß Zwacker ben Sturm auf Kaspar, "wenn er nicht will, bann will er nicht. Übrigens wäre es mir recht, wenn alle es machten, wie er — nicht mehr kaufen als man nötig hat, da kann man doch ruhig schlafen. Übrigens, Kaspar, wenn du einmal nach Porto Alegre kommst, bist du mein Gast, weil du uns heute so gut aufgenommen hast. Wir gehen dann einmal zu Bühler & Gräther und frühstücken gut."

"Das wäre schön", meinte Kaspar, "aber nicht wieder wie im vorigen Jahre, ich habe noch vierzehn Tage barnach einen Kater gehabt und habe boch einen guten Magen. Ich werde aber nicht wieder Bernkasteler Doktor mit Ihnen trinken. Doch wie wär's, wenn wir heute noch ein Dutend Bier zusammen ausstächen? Wir kommen so jung nicht wieder zusammen."

"Damit Sie uns einseifen und hinterdrein auslachen", wehrte Delmann ab, "nein, mein guter Blödow, ein andermal von Euren Taten. Até logo!"
"Ihr habt aber auch alle keine Kourage mehr!" grollte Kaspar.

"Kourage hin — Kourage her! Wenn man mit Ihnen ins Gefecht geht, gibt's allemal Leichen."

Damit fagen die brei auf und trabten bavon.

"Das wäre eine nette Bescherung geworden, wenn wir bei Kaspar geblieben wären", belehrte Zwacker den Kollegen Zitz, "er ist ein kreuzbraver Mensch, wenn er doch nur nicht so oft sein eigener Gast wäre! Ich kenne ihn von Santa Thereza her, ich war Buchhalter bei Mühling & Cia, er Speckausbrater und Hausknecht. Dann wurde er Fuhrmann, und aus der Zeit stammt seine Gewohnheit, oft einen Hieb Schnaps zu nehmen. Denn nicht nur an der Lahn stehen viele Wirtshäuser, wo alle Fuhrleute ankehren, auch am Cahy und Taquary.

Sein Geschäft hat er aber ganz gut im Schwunge; er nuß zwar hin und wieder an den Fingern zählen, ist aber vorsichtig in seinem Handel und geht nie über seine Verhältnisse. Zudem ist seine Frau sleißig und tüchtig, heute war sie wohl in der Plantage, er wird also seinen Weg machen. Das Gegenteil von der derben Biederkeit werden Sie in einer Stunde sehen, wenn wir in die Löffelpikade kommen. Da ist die Praxis sehr einsach. Das Reden besorgt der Vendeiro, wir hören nur zu und sagen hin und wieder: Sim, senhor! Da werden wir wieder eine schöne Salbaderei anshören müssen. Verkaufen werden wir aber wohl nichts, was, Delmann?"

"Reinen Faben!" bestätigte ber.

"Wir müssen aber bort vorsprechen des Nachtquartiers wegen, zahlen aber auch Hotelpreise ersten Ranges dafür."

Nach einer Stunde sichteten die Musterreiter die ersten Häuser der Löffelpikabe.

"Ein sonderbarer Rame", meinte Balbuin.

"Das stimmt, aber eigentlich müßte biese Straße die Schmierlöffelpikade heißen, der Name wäre wohlverdient. Die Pikade ist schon alt, die Beswohner sind sämtlich mehr oder weniger wohlhabend, aber einer ist neidisch auf den anderen. Erntet Karl Hahne zweihundert Sack Bohnen, so will Friz Lange dreihundert Sack ausdreschen. Die Zeiten der Not, wo die Kolonisten zusammenhalten müssen, sind eben für die Leutchen vorbei, jetzt möchte jeder der Reichste und Klügste sein, und Streitigkeiten unter den Nachdarn sind an der Tagesordnung. Äußerlich merkt man das nicht immer, wenigstens wir Musterreiter nicht. Die Kerle hier sind nämlich aalglatt, überaus höslich, sagen zu allem ja, sind aber oft falsch, wie das Gebiß einer Bühnenprinzessin. Da sind mir die richtigen Pommern doch lieber, wenn sie auch oft grob werden können. Unser Freund Blödow, das ist ein echter Pommer."

Die große Benda ber Löffelpitabe tam in Sicht, sauber gestrichen, ge-räumig, mit großem Armazem und Wagenschuppen.

"Macht einen wohlhabenden Eindruck", lautete Balbuins Gutachten.

"Allens jeforben, sagt ber Berliner", meinte Zwacker aber, "was sagen Sie, Delmann?"

Der aber sagte gar nichts, zog die Schultern hoch und machte eine abwehrende Geste mit der Hand.

Die Honoratioren der Löffelpikade hielten just am Spätnachmittage ihr Ratsch-, Klatsch- und Tratschstündchen in der Benda ab, "e bische konversiere" nannten sie das. Während Mutter baheim die Pfanne aufs Feuer rückte und die Bohnen auswärmte, Hanneschen und Kathrin Zuckerrohr für Horn- und Pferdevieh herbeischleppten und Nickelchen den Borstentieren ihre Portion Maiskolben aus dem Schuppen vorwarf, steckte der Herr des Hauses die Holzpseise in Brand und die Hände in die Taschen, und wandelte in den ausgetretenen Lederschlappen zur Benda, um da im hohen Kate der Pikade sein Bröcklein an Kat und Urteil über das allgemeine Wohl und den lieben Nächsten abzugeben.

Auf ber langen Holzbank an ber Tür hockten bereits der Stichelkaspar und Wilm Kluge mit dem Kaufmann in eifrigem Gespräch. Augenblicklich hatten sie den lieben Nachbar Karl Witt vor, der seine Kolonie zum Kaufe ausgeboten hatte, um nach Jjuhy im Nordwesten des Staates zu ziehen.

"Der wird sich auch umgucke", sagte ber Stichelkaspar höhnisch, "forbert ber Kerl ba 20 Contos für seine Fețe Land, wo keine zehn Contos wert is; eich kenn' sei jämmerlich Kolonie genau, weil sie an die mein' stoßt."

"Ich denke", warf der Geschäftsmann Helling ein, "du hast Lust, sie zu kaufen? Biete ihm mal einen ordentlichen Preis, da hast du sie am ersten, und dir dient sie ja."

"Mir? Was soll ich babermit? Walb is nit mehr viel brauf, nur noch e paar Stickelcher Brennholz zu haue, in der Roça lauter Fuchsschwanz un Bettelläus un Schleppgras un wie das Unkraut alle heißt, mehr als Milje und Bohne, un sei Todak — na, den han die Erdslöh zugericht, daß er den höchstens for sei eigen Veif brauche kann."

"So schlimm is das wohl nich", meinte Wilm Kluge, "die Ernte ging noch wohl an, aber das ganze Zeug von Haus und Schuppen und Ställen ist windschief und wacklig. Da könnte man ja zuerst eine Handvoll Contos hineinsteden, daß einem vor lauter Durchregnen das Moos nich auf dem Kopp wächst, und sein Bieh — na, das ist auch Rasselvieh, aber keine Rassel Die Gäule spatlahm und mager, wie dem Küster seine Ziege, das Rindvieh auch nicht besser, die Schweine auch so fett, wie die sieben teuren Jahre in Egypten. Aber das is kein Wunder! Er selber is bequem, sein dicker Bauch kommt nich von der Arbeit, un die Karten nimmt er lieber in die Hand als die Hack — un was sie erst is, seine Alte, die läßt auch den lieben Herrgott einen guten Mann sein, un die Mäd — die putzen sich mit Schleisen un Schlüppchen am ganzen Leib, jeden Ball un Schrapp muß das ein neu Kleid kosten, un wenn's den Gänsen noch ständ, aber die Sommerssprossen —"

"Guten Tag", erscholl da die Stimme eines neuen Gastes, der kein anderer war als Karl Witt selber. Das änderte natürlich die Sache.

"Na, Karl, ich höre, du willst dein Land verkaufen und nach Juhy wandern?"

"Nee", meinte ber behaglich, "ich will nich mehr, ich hab schon. Eben hat mir der Kritzlerjakob meine ganze Sach für achtzehn Contos abgekauft."

Der Stichelkaspar machte ein Gesicht, als würge er eine brennende Rakete hinab — also der Kritzlerjakob wurde sein Nachbar, der nie den Zaun dicht hielt und den Mais des Nachbars für das billigste Futter für sein eignes Vieh hielt! Das konnte ja niedlich werden — er putte in Gesbanken schon die Büchse, legte Selbstschüsse und bezahlte Advokaten.

Wilm Kluge ließ vor Schreck und Reid fast die Pfeife fallen und staunte: "Dat war ja! Gott soll mir 'n Taler schenken!"

"Ja, bas is fo, morgen werden die Raufpapiere in Santa Cruz gemacht." Die beiben Helben Rafpar und Kluge hatten sich aber schnell gefaßt.

"Beißt, Karl", begann ber Stichelkaspar, "ba gibst aber mal e Runde Bier aus!"

"Dadrauf kommt's nu nich an, un morgen kommt ihr alle zum Spieß= braten, da feiere ich Abschieb."

Der Kaspar spielte nun trop allen Argers den uneigennütigen Freund und Gönner:

"Ja, Karl, dei Land is de Preis wohl auch wert. Dei Plantasch is sauber wie e frisch Taseltuch, die Ernte is der wahre Staat, dadervon kann der neue Käuser gleich e bar Kapital mache. Wie oft han ich zu meiner Alten gesaht: Guck emol daher, was for e stolze Todak der Karl hat! Is ja kei Wunder! Der Karl Witt, wo immer von Morje dis Abend an der Hack steht un mit de Pflug un Gäul zackert, muß ja zu eppes komme. Da komme mer alle nit gegen an."

"Ja", bestätigte Wilm Kluge, "un wenn man so 'n sleißig Weib hat, die von früh bis spät auf den Beinen is, die sparsam un ordentlich alles einteilt, da kann man die Milreis schon auf den Haufen bringen, wie trocknen Tobak. Ich sag immer, der Karl Witt schafft's Geld in der Roça, un sein Weib un Kinder halten's brav zusammen. So is es!"

Der Bendamann nickte eifrig zur Bestätigung, während er die Flaschen aufzog und Bier einschenkte.

"Denn mal getrunken, auf gut Glud in Jjuby, Karl!"

"Proft!" fagte alles und Karl Witt ließ fich in ber Runde nieder.

"Da kommt ja auch der Friedrich Tiefenbach", sagte der Kausmann, "der will jedenfalls seinen Fünspfünder wieder laden. Bon dem wird der Pfarrer auch bald seinen Patacão für die Leiche kriegen. Der alte Brummer hat sich den Schnaps im Paraguaykrieg auch schön angewöhnt, als er bei der kaiserlich brasilianischen Artillerie stand. Weil er nun keine Kanone mehr zu laden braucht, nennt er seinen Garrasão einen Fünspfünder und ladet den. Ich sage euch, der Kerl hat den Tatterich in den Fingern, als ob er in der Luft Klavier spiele, und seine Kase hätte er längst als Laterne oder Lötkolben verwerten können."

Der alte Tiefenbach wackelte langsam herein, seinen Korbgarrafao, eine mächtige Flasche, mit Weibengeflecht umgeben, stellte er auf den Ladentisch.

"Labe mir den Fünfpfünder mal!" befahl er mit ziemlich heiserer Stimme. Sein Garrafao faßte genau fünf Flaschen Cachaça.

"Das ist recht, Friedrich", ermunterte ihn der Kaufmann freundlich, "immer mal einen auf die Lampe gießen, das macht Mut und flinke Beine", und ging an das Faß.

"Ja, weiß der Deubel", erwiderte Friedrich, "ich brauch jetzt bald alle zwei Tage so 'n Karrafum voll. Sobald ich habe frisch laden lassen, riecht

mein alter Kamerad und Kollege Fernand Krüger bat Zeug von weitem. Dann kommt er, wie die Biene nach dem Rapsfeld, und läßt mir keine Ruhe, bis wir den Karrafum halb leer machen. Ich versteck' nu aber dat Lebensöl un drinke des Nachtens mal so 'ne Schluck, daß Fernand dat nich sehen kann."

In diesem Augenblick traten die Musterreiter ein. Zwacker und Delmann begrüßten alle und machten den Kollegen Zit mit den Anwesenden bekannt. Die üblichen Flaschen Bier wurden bestellt und die Konversation begann.

"Herr Zwacker", begann der Kaufmann, indem er sich eine neue Mais= zigarre brehte, "gute Geschäfte gemacht?"

"Kolossal, Herr Helling, kolossal! Das geht jest wie das Bretzelbacken. Ich habe erst heute bei Reichardt in Santa Dorothea einen Auftrag von 20 Contos für Eisen bekommen."

Zwacker renommierte absichtlich, um den Bendeiro zu ärgern. João Helling kaufte doch nichts, denn er war einer von denen, welche alles besehen und nichts kausen, nörgeln, aber nichts bestellen, ehe sie von allen vorsprechenden Musterreitern den niedrigsten Preis für einen Artikel heraussgehorcht haben, um dann von den Maskatos, den arabischen Hausierern, billig denselben zu ramschen.

Dem jungen Bertreter Zit beschloß Zwacker aber eine Lehre für bie Zukunft zu geben:

"Bitte, Herr Kollege Zitz, ich lasse Ihnen den Vortritt. Die Jugend will auch leben, schöpfen Sie den Rahm ab, ich bin mit dem Rest zufrieden."

Dabei plinkte er Delmann zu, daß er sich ruhig verhalte. Der harmlose Balduin ging denn auch mit seinem nagelneuen Diensteifer ans Werk, schleppte die Lederranzen herbei, kramte alles auseinander und ging dem Kaufmann mit den allerletten Novitäten unter die Augen. Der aber befühlte alles, sagte immer: Wirklich, sehr schön, sehr fein! — aber als der hoffnungsfrohe und geschäftsfreudige Balduin nach einer Stunde sein Bestellbuch besah, war es leer, wie der Bundesbeutel Brasiliens.

"Eine gebrauchte Ziehharmonika könnten Sie mir vielleicht billig in Porto Alegre besorgen", hatte João Helling gemeint. Sonst war er mit allen Artikeln reichlich versehen, er hatte alles, was der Wensch sich wünschen konnte, auf Lager, einfach alles.

"Dann geben Sie mir einmal eine Nachtmute mit Armeln", bestellte Balbuin ingrimmig, während die beiden Kollegen sich verständnisinnig anslächelten.

"Für ein anderes Mal also, Herr Zit,", versprach der Kaufmann höflich, "Ihre Ware ist ja ausgezeichnet, aber — wie gesagt — für ein anderes Mal."

Balbuins Stimmung war ziemlich öbe, als er "seine Spielsachen" wieder einpackte.

Zwacker aber beschloß, bem Herrn João Helling auf die Sprünge zu helfen, indem er von bessen Lieblingsthemen — Revolution und Pferdeshandel — zu reden begann, denn João Helling war nicht umsonst Tenente der Nationalgarde gewesen, hatte sich sogar in Santa Cruz in Unisorm photographieren lassen, und als Roßkamm hatte er manchen Rosilho, Tupiano und Malacara an den Mann gebracht.

Zwacker fand als erfahrener Reiter balb ben nötigen Anknüpfungspunkt: "Herr Helling, ich habe letthin in Porto Alegre ein Pferd gesehen, bas genau Ihrem Schimmel glich, der Ihnen in der Revolutionszeit abhanden gekommen ist."

Da bis denn auch Hans Helling richtig an, rückte einen leeren Keroseneskasten heran, hockte sich darauf nieder und machte in seiner gemächlichen Manier eine neue Zigarre.

"Ja, mein Schimmel!" begann er, "sim, senhores! An den werde ich noch lange denken, so ein Tier bekomme ich in meinem Leben nicht wieder. Ich habe ihn persönlich von der Fronteira, von Sant' Anna do Livramento, als ein junges Fohlen mitgebracht. Das war ein Rassehengst, spanisches Blut, echter Andalusier, zahm wie ein Lamm, schön wie gemalt, flink wie ein Pfeil."

"Un boden daht er, wie 'ne olle Mule", bemerkte Frit Tiefenbach troden. "Nein, nie!" versicherten die anderen Löffelschneizer aber, denn der Ruf von Hellings Schimmel mußte vor den Musterreitern gewahrt werden, das erforderte die Ehre der Bikabe.

"Wie manche Carreira habe ich gewonnen mit dem Schimmel, selbst gegen die Fuchsstute meines Schwagers — Ihr habt doch alle die Rassestute Ferdinands gekannt, war auch ein großartiges Tier. Die lief sabelhaft — he? Wieviel Zeit brauchst du von hier dis Santa Cruz, Raspar, he? Doch wenigstens zwei gute Stunden. Ich sage dir, mein Schimmel ist in einem einzigen Trab in vierzig Minuten die Strecke gelausen, die Fuchsstute meines Schwagers in fünfundvierzig Minuten. Das soll einer nachmachen!"

"Ja, ihr seid in der Nacht geritten, da hat's keiner gesehen", höhnte der alte Tiefenbach.

"Ich will bir etwas sagen, mein lieber Friedrich", suhr aber Helling ba auf, "wenn du mir nun noch ein einziges Mal mit beinen dämlichen Redensarten an den Wagent fährst, so sasse ich dich bei der Kravatte und helse dir über die Treppensteine hinweg! Du wärst der erste nicht, mein Junge! Frage einmal unseren großspurigen Regierungslehrer, wie ich dem den Standpunkt klar gemacht habe, als er wieder alles besser wissen wollte. Ich griff schon nach dem Relhostiel, als er sich schleunigst drückte. Nun heute sind wir wieder gute Freunde."

"Bad ichlägt sich, Bad verträgt sich", bachte Balbuin.

João Helling war allerdings ein forscher Kerl, dem man schon zutrauen konnte, daß er mit ein paar aufsässigen Kunden fertig wurde. Es schien daher auch für die Bauern geratener, ihn nicht weiter zu unterbrechen. Er pfiff auf den Fingern und befahl dem eintretenden "jungen Mann für alles", einem armen Teusel von Deutschländer, der Hauslehrer, Speckausbrater, Roçaarbeiter und Kindermädchen für die schwarzen Bohnen täglich und fünf Milreis monatlich war, den Chimarrao zu bringen.

Als die Cuya nun die Runde machte, fuhr João Helling fort, Schwänke aus seinem Leben zu erzählen. "Alfo mein Schimmel war ein Staatstier, nicht für ein Conto be Reis hatte ich ihn hingegeben, und boch mußte ich ihn auf solche elende Weise verlieren. Es war im Jahre 1894, als die Revolution noch im Gange war. Ihr wißt ja alle, wie bas Ding ging. Alle Rolonisten haben ba ja Bieh hergeben muffen, aber hatten alle getan, wie ich wollte, so wären weber Föberale noch Regierungstruppen in bie Pitade gekommen. Ich schliff meinen Sabel und putte meine Bistolen, ritt von Haus zu haus und holte die Leute zusammen. Leute! - sagte ich wir find neutral, kein Bewaffneter kommt in die Bikade! Will aber eine Força mit Gewalt eindringen, so gibt's Feuer, daß ben Kerlen ber Bulver= bampf zum hals herausschlägt. Ich übernehme bas Kommando. Gin paar Böller ließ ich als Lärmkanonen oben auf den Berg bei Karl Sahne bringen, dabei Posten aufstellen und ordnete an, daß beim ersten Schuß sich alles mit den Waffen auf dem Kirchplate einfinden follte. Ja, aber — als ber erste Schuß krachte und ich zu ben Waffen griff — ba war niemand zu sehen von den ganzen Leuten, alles rannte wie verrückt in den Bald und in die Capoeira, daß es rauschte, als ob ein Rubel Wilbschweine durch ben Wald breche, und da hockten die Angstmeier unter dem Bohnentuch, das als Reltbach gespannt wurde, was sollte ich da allein machen? Eine Forca von wenigstens hundert Mann unter Zeca Ferreira rudte mir vor die Bude und nahm, was sie wollte. Auch meinen Schimmel nahmen die Rerle mit, und ich mußte ruhig zusehen, wenn ich ben Ropf auf bem Salfe behalten wollte. Beute reitet ber freche Kerl, ber Lindolfo Ferreira, ben Schimmel oben auf ber Serra."

In diesem Moment wurde ber Erzähler abgerufen.

Die so arg bloßgestellten Kolonisten waren während seines Berichtes zwar hin und wieder unruhig geworden, aber keiner hatte in seiner Gegen= wart widersprechen mögen.

"Je nun!" sagte Wilm Kluge jest aber, "ganz so war bas ja wohl nich. Rumreiten tat er ja wohl, aber als ber Böllerschuß fiel, habe ich ihn zuerst burch sein Potreiro in den Wald lausen sehen, daß er noch einen Schlappen verlor." "Und was die Força anbelangt", bestätigte Karl Witt, "so war's man 'ne Truppe Schlachtvieh, und geplündert ist ja auch nicht bei ihm, denn sein Kram steckte beim Stichelkaspar im Walde und in meinem alten Ziegelofen."

"Und ben Schimmel", ergänzte ber Stichelkaspar, "bie alt' Schindmähre hatte er längst an be Lindolfo verkauft auf die Serra 'nauf, daß ihm die keiner nehmen konnt'."

"Ja, es is halt der João, mer muß 'ne als was rede lasse; sonst is er ja nit so unrecht", hieß es zum Schluß.

Die Versammlung löste sich auf, und jeder trollte heim, weil es mittler= weile Abend geworden war.

Die Klingel ertönte im Hause, und João Helling kehrte wieder, um die Musterreiter zum Abendbrot zu laden. Als die obligate Wurst mit Giern und die mit Farinha gemischten Bohnen ihrem Bestimmungsorte zugeführt waren, der Kaffee eingeschenkt und das Maisbrot mit Obstmus, hier "Schmiere" genannt, aufgestellt wurde, frug Zwacker:

"Was machen wir nun heute Abend?"

"Ei, ba gehen Sie mit mir ein wenig in ben neuen Berein zu Gräßler, es ist fehr unterhaltend ba", schlug ber Benbeiro vor.

"Bas für ein neuer Berein ift bas?" erkundigte sich Delmann.

"Der Bilbungsverein", belehrte ihn Helling, "sehen Sie, mit unseren Bereinen ist das von jeher eine große Not gewesen. Zuerst hatten wir den Schützenverein, der sehr im Schwung war. Aber der Kommandant wollte immer recht haben, neue Uniformen wurden angeschafft, wozu das Tuch in Santa Cruz gekauft wurde, obschon ich es viel besser und billiger geliesert hätte, die alten Ladenhüter meines Konkurrenten Henning, Porzellankram, Lampen und Uhren, wurden als Schießprämien gekauft — nee, Kinder sagte ich da zu meinen Compadres, so dient uns das Ding nicht, da treten wir aus und gründen einen neuen Schießklub. Das haben wir auch gemacht, aber da kam es auch zu Stänkereien, und bei einem Vereinsball zog Hannes Krollmann das Messer gegen mich — da war das auch bald alle.

Mein Nachbar Hanke gründete darauf einen religiösen Verein mit frommen Liedern und Aktordzithern, aber seit ein Mitglied anfing, zu prophezeien, und vom Weltuntergang redete, da mischte sich die Polizei von ferne darein, denn sie wollte kein zweites Muckernest aufkommen lassen, und der Blödsinn hatte ein Ende. Freilich, der alte Hanke und Frit Dettmann haben noch bis heute so einen kleinen Stich behalten. Wenn die zum Rio baden gehen, sprechen sie von der Wiedertause.

Unterdessen gründete man einen Gesangverein, die Fahne steht heute noch im Gasthause. Bierbässe fanden sich ja genug, nur sang jeder seine

eigenen Noten, und dann ist das ja auch nichts für den Kolonisten, des Abends zur Übung zu reiten. Da gehen die Jungen lieber maien zu ihrem Schatz, und die Alten spielen lieber Schaftopf um Maiskörner und trinken einen Schluck. Die Weiber leiden's auch nicht.

Dann tat sich der Ulanenverein auf. Besonders die jungen Leute traten bei, weil die blaurote Ulanka und die Czapka mit dem Haarbusch und den weißen Fangschnüren ihnen in die Augen stach und beim Ringstechen auch noch ein Preis zu holen war. Freilich, manchem steht die Uniform recht komisch, und wenn ich Hann Hojahn trot Ulanka und Stulpenstiefel so krumm auf seinem Matungo sitzen sehe wie einen Fiedelbogen, so denke ich immer: Hann Hojahn, dir paßt auch die Mistforke besser in die Hand als die Lanze mit dem weißroten Fähnchen. Besonders tapfer sind die Pikadenkosaken auf den Bällen, da juchzen sie und stechen die Bierbuddeln aus für König und Vaterland, daß keiner nachher den Steigbügel sinden kann.

Das wurde benn doch für die besseren Leute zu gewöhnlich. Da kamen wir denn auch auf die Idee, einen Bildungsverein zu gründen, denn Bildung muß der Kolonist lernen, Bildung muß sein, sagt der Schulmeister, der muß es ja wissen, benn er trägt sogar 'ne goldene Brille."

"Bo tagt benn ber Bilbungsverein?" frug Zwacker.

"Bei Gräßler", antwortete João.

"Bei Gräßler?" fragte Delmann in unangenehmer Erinnerung, "ich bente, Gräßler ist in die Campanha gegangen und hat sich mit Sonnenthal aus der Batatenschneiz zusammengetan?"

"Nein, der Gräßler ist es nicht, dies ist ein Bruder, überhaupt ist jett die ganze Familie Gräßler aufässig, auch der Knüppelhannes hat sich hier angekaust. — Heute Abend ist Bortrag mit darauffolgender Diskussion im Berein. Kommen Sie mit, ich führe Sie ein!"

"Bom, m. w., machen wir", beschlossen die Musterreiter und brachen auf. Bei Gräßler hatte die Sitzung des "Bereins für Bildung und Bolks-aufklärung" gerade ihren Anfang genommen, als João Helling mit seinen Gästen erschien. Der gute João wünschte dem jungen Berein im stillen ein recht baldiges seliges Ende, schon wegen der paar Dutend Flaschen Bier, die bei den Sitzungen von seinem Konkurrenten da verkauft wurden. Allein die Neugierde und das Bewußtsein, auch zu den Gebildeten zu gehören, trieben ihn doch vorläufig in die Versammlungen.

Den Vorsitz führte Theodor Gräßler und zog die Augenbrauen hoch, wenn er sprach, um sich ein wichtiges Aussehen zu geben. Das Protokoll führte der Lehrer der Pikade Santa Rita, der sich im stillen wohl über den Bildungstrieb seiner Herren Bauern amusieren mochte, aber den Zauber mitmachte, weil die Herren Gräßler seine Schulvorsteher waren und er dem-

nächst um eine Gehaltserhöhung einkommen wollte. Da mußte er die Herren bei guter Laune erhalten. Ein anderer "Lehrer", Herr Paul aus Dona Josefa, der früher einmal Speckausbrater bei Helling gewesen war, hatte für den Abend einen Bortrag angekündigt über das Thema: Was ist wahre Bildung?

Theobor Gräßler eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. Der Protofollführer erstattete Bericht über einige Antwortschreiben auf ergangene Ginladungen zur heutigen Sitzung.

Der Pfarrer, ben man einmal eingelaben hatte, war nicht erschienen. Da nun Gräßler ihn mit spigen Reben und Sticheleien von wegen Pfaffen, Bolksverdummung, geistlichem Humbug lächerlich zu machen versucht hatte, so hatte Hochehrwürden folgendes bündige Schreiben eingesandt:

"Da Sie nach meiner höflichen Ablehnung Ihrer Einladung, bei Ihrer nächsten Sitzung zu erscheinen, sich bemüßigt gesehen haben, meine Person und Tätigkeit einer böswilligen Kritik zu unterziehen, so gebe ich Ihnen anheim, die Stellen der Schrift, Sprüche Salomonis Kap. 26 Bers 4 und 7 freundlichst lesen und beachten zu wollen."

Gräßler mußte sofort eine Bibel holen und die Stellen vorlesen. Bers 4 heißt nun: Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, daß du ihm nicht gleich werdest — und Bers 7: Wie einem Krüppel das Tanzen, also stehet einem Narren an, von Weisheit zu reden.

Das war benn nun in ein Wespennest gestochen.

"Ich schneide dem Pfaffen mal seine Beinstöcke ab!" versicherte der Kriklerjakob.

"Seine Gäule follen kein Haar am Schweif behalten", gelobte Fridolin Rahle.

"Mein Zaun hat so 'ne schöne Stelle, da jage ich dem Kerl meine Schweine in seine Pflanzung", erklärte Peter Freundlich.

"Silentium, meine Herren! Regen Sie sich nicht auf!" mahnte Herr Karl Stern, ber als Gast aus Santa Ernz anwesend war, "wir hetzen ihm schon die Gemeinde auf, daß es ihm leid werden soll, hier noch Leute zu foppen. Außerdem bin ich Mitglied der Synode, da will ich ihm schon noch einige Steine in den Weg legen, über welche er stolpern soll."

Karl Stern war ein geriebener Knabe, der sein Schäflein zu scheren verstand und manche Intrigue angezettelt hatte, auf ihn verließen sich daher Gräßler und Genossen und waren beruhigt. Nur der alte Gräßler tobte noch ein wenig: "Nächsten Monat ist Kirchenversammlung, da wollen wir dem Schwarzrock schon zeigen, mit wem er's zu tun hat. Hannes Seidel, du reitest vorher durch die Pikade und holst alle Companheiros zusammen, auch den Gottlob Fürst aus der Batatenschneiz bringst du mit. Ihr beide

reißt da das Maul ordentlich auf. Wir wollen ihm zeigen, was Bildung ift. So ein Stichelmeier, der will Pfaff sein?"

Auch andere Eingelabenen gaben unverständliche Andeutungen. Da schrieb Gottfried Trabener:

"Gräßler soll mir meine Zinsen bezahlen, da will ich ihm for einen gebildeten Kerl estimieren und kommen."

"Die wahre Bilbung" war das Thema, über welches sich nun Herr Paul verbreitete. Er war nicht in dem Tal geboren, sondern stammte aus den sandzesegneten Gesilden der Mark und hatte es in Berlin dis zum Korporal gebracht. Mit der deutschen Orthographie und Grammatik stand er gar nicht auf dem intimsten Fuße, auf eine handvoll Mir und Mich kam es ihm nicht an, dafür aber war er gottesfürchtig und unverfroren. Er stärkte sich durch einen ordentlichen Trunk, wischte mit dem Handrücken über den Korporalsschnurrbart und legte los:

"Meine Herren! Ich habe ben ehrenvollen Auftrag übernommen, Ihnen über die wahre Bildung zu belehren und Ihnen über die feine Benehmigung ein Licht aufzusteden. Denn warum? Weil ich als Lehrer der Gemeindesichule von Dona Josefa wissen muß, wer ein gebildeter Mann ist. Wenn ich früher in Berlin, was doch eine gebildete Stadt ist, als königlich preußischer Unteroffizier so vor meine Rekruten stand, was doch meistens auch Bauernjungs waren, und ihnen als Anfang aller Bildung den langsamen Schritt beibrachte, da sagte ich immer: Kerls, wenn ich nun kommandiere: Stillgestanden! — da müßt ihr eure fünf Sinne mitsamt dem sechsten Sparren zusammenehmen, indem ihr sonst immer an euren heimischen Ochsenstall denkt. Gerade so ist das hier, meine Herren, wenn man hier Bildung verbreiten will. Der Kolonist hier, der nichts von wahrer Bildung weiß, denkt nur an seinen heimischen Tadaksschuppen und Schweinskorral, und dabei fällt für uns Lehrer, welche Bildung verbreiten, nichts ab."

"Sehr richtig!" bemerkte fein Rollege in ber golbenen Brille.

"Muito bem!" sagte João Helling.

"Ober soll man das Bilbung nennen, wenn mein Nachbar Abam ein Schwein von sechs Arroben schlachtet und mir nicht einmal ein Rippenstück schiett, wo ich ihm stets die Zeitung vorlesen muß, indem er nicht lesen kann? Ober ist das Bilbung, wenn mein Schulvorstand in Bombachas und Hemd und barfüßig mir einen Besuch macht, sich auf meinen Tisch setzt und in die Stube spuckt?"

Dabei schaute er den Kritzlerjakob von der Seite an, daß er den Husten kriegte.

"Ober ist bas Bilbung, wenn ich mal aus ber Benda gekommen bin und aus lauter Freude an ber Natur mir im Schatten einer schönen Figueira ausruhe — und bann Hanne und Male beim Schmierkochen erstählen: Der Schulmeifter hat gestern 'ne haushohe Brand gehabt und is in ber Hecke gelegen? Ist bas eine Art, wenn mich ber Michel Schulz ein Pferd verkauft, bas lahm wird, und mich hundert Mil bafür abnimmt?"

"Er is es dem Michel aber heut noch schüllig", raunte Guftav Molz bem Adam Wächter zu.

"Nein, meine Herren!" fuhr Herr Paul fort, "ber Kolonist von Natur kennt die wahre Bilbung nicht, er nennt nur den einen gebilbeten Mann, der sechshundert Arroben Tabak erntet und pro Jahr fünfzig fette Schweine schlachtet. Seine Bilbung sitt ins Bendabuch!"

hier stärkte fich herr Paul bedeutend und fuhr fort:

"Und erst die Benehmigung auf dem Tanzsaal! Auf dem Balle, da zeigt sich erst der gebildete Mann. Aber da tanzt der Hannes mit dem Hute auf dem Kopf und den Sporen an den Hacken, der Michel hat die Zigarre hinter dem Ohr, der Wilm juchzt wie ein wilder Esel, der Karl ruiniert mit seinen großen Händen die neue Taille seiner Tänzerin, der Jakob tritt ihr auf die Zehen und stampst, wie ein Pferd im Stall, die Frau Hanne stillt ihr Kind mitten im Saal und die Christine legt ihren Bengel auf dem Tische trocken — das ist alles keine Vildung. Relhostiele und Pistolen, geworsene Vierslaschen und zerschlagene Gläser sind auch keine Vildungsmittel — und dann erst die schönen Lieder, welche gesungen werden: Mariechen sas weinend im Garten, im Schoße ihr schlummerndes Kind — und so weiter — ich sage, hier müssen wir einsehen, hier müssen wir erziehen."

"Sehr wahr!" pflichtete Theodor Gräßler bei, während die übrigen ziemlich still waren.

Während der Rede waren zwei Kolonisten eingetreten, standen am Schenktisch und dampsten aus ihren Pfeisen. "Du, Franz!" meinte der eine, Rudolf Dreher, "dem Kerl mußt du es hernach einmal stecken!"

"Warte es nur ab", antwortete Franz Wächter leise, "dem Kerl mit seinem ganzen Bildungsschwindel will ich schon das Maul stopfen.

Herr Paul, im Hochgefühle seines rednerischen Triumphes ging nun zum zweiten Teile seiner lehrreichen Abhandlung über: "Was können wir nun gegen solche Zustände tun? — Jeden einzelnen ordentlich abkanzeln, wenn er unmanierlich ist? Aber da gibt es rohe Menschen, die gleich nach dem Peitschenstiel langen und die ungebildet grobe Fäuste haben. Wir haben ja erfreulicherweise gebildete Leute, wie die Familie Gräßler und Herrn Hannes Seidel, der mit den feinsten Leuten umzugehen versteht" — hier schaute Zwacker seinen Freund Delmann vergnügt an — "aber ich sage, wir müssen zunächst auf die Hebung der Schule bedacht sein. Wir müssen

zunächst das Schulgelb erhöhen, damit den Leuten die Schule wertvoller ersicheint, wir müssen den Bildungsverein heben, daß die übrigen Bauern mit den gebildeten Kolonisten in einen näheren Berkehr treten und ihre Ecen abschleifen, wir müssen vor allen Dingen den Pfassen den Brotkorb höher hängen, denn die verdummen nur das Bolk, raus mit die Heuchler!"

"Raus!" rief Bannes Geibel.

"Sehr gut", klatschte bie Familie Gräßler Beifall, Capitão Hannes schüttelte bem Redner die Hand, Theodor reichte ihm ein großes Seibel Bayrisch und meinte: "Das ist noch ein gebildeter Mann! Wenn wir lauter solche Leute hätten!"

João Helling aber sprach zu Delmann: "Gin gebilbeter Mann mag er sein, aber Pump hat er bei mir nicht mehr."

"Wünscht einer der Anwesenden zu dem eben gehörten Vortrage das Wort?" frug der Vorsitzende.

"Na, wenn's erlaubt is, da möcht ich wohl e paar Worte schwäße", kam eine Stimme vom Schenktische her, Franz Wächter wollte reden.

Herr Paul schien nicht just von dieser Meldung erbaut zu sein und tuschelte mit Gräßler. Aber weil dieser dem Franz Geld schuldete, so erteilte er ihm doch klugheitshalber das Wort.

"Der Herr Paul", begann Franz, "ben ich ja auch noch gut fenne von ber Zeit, wo er bei Helling manche Speckseite ausgebraten und manchen Schluck mit mir getrunken hat, hat ba mal eppes klug geschnackt und uns Ungebilbeten mal bie Wahrheit gesagt. Wenn nun unsere Bikabe nach seinem Modell umgeschaffen würde, da möchte auch 'ne schöne Sorte Kolonisten 3ch will mal benken, daß wir alle die nötige Bilbung hätten — die Gräßlers haben sie ja seit Großvaters Zeiten — da wäre bas eine schöne Sache. Wenn ich bann ein Schwein schlachten wollte, suchte ich natürlich dasjenige aus, welches das meiste magere Fleisch hat, weil unser Berr Schulmeister bas am liebsten ift. Wenn ich aber gewisse Leute - und gesehen habe ich erst gestern einen gewissen Jemand - mit einem Mordsaffen in den Beden liegen sehe, da haue ich gleich meinem Bicaço die Hacken in die Weichen, reite Galopp heim und hole das beste Daunenkissen, damit ber Schulmeister weich liegt. Wenn aber mein Mäbel die Ruhe melft, da fage ich: Liefe, fted bir aber die Schleppe hoch und nimm das weiße Unterröckchen in Acht! und meinem Christian rate ich: Jung, strenge dich beim Waldhauen nicht so fehr an, du bekommst sonst Schwielen in die Sande, und man merkt fie beim Tangen. Wenn wir aber bem herrn Schulmeister begegnen, ba ziehen wir unser Schnupftuch und zeigen es ihm, damit er sieht, daß wir stets die Bildungsfahne in der Tasche haben, und wenn wir ihm ein Bferd verkaufen, da lassen wir's ihm

erst sechs Wochen zur Probe und Geld nehmen wir nicht, nein, wir zahlen ihm auch noch seinen Pump in der Benda. Jeden Sonntag aber muß der Pfarrer ein ordentliches Dankgebet machen dafür, daß uns der liebe Gott solche gebildeten und tüchtigen Lehrer gegeben hat, das heißt, einen Pfarrer gebrauchen wir ja bald nicht mehr, denn unser Pfarrer hat ja nur so eine lumpige Universität in Deutschland besucht, Herr Paul aber war königlich preußischer Korporal. Also hören wir nur auf Herrn Paul, da werden wir bald die richtige Bildung haben."

"Ich beantrage Schluß!" rief Paul wütend.

"Ach was, Schluß —" bonnerte aber Rubolf Dreher, "wir Baure wolle aach mal das Wort führe, un das kann der Wächterfranz am beste. Immer red' los, Franz, un im Notfall, da —" damit streifte Dreher die Ürmel ein wenig in die Höhe, als wenn eine Generalausräumung bevorstehe.

Franz brudte ben Tabat in ber Pfeife fest und fuhr ruhig fort:

"Ich will euch allen, wie ihr gebacken seid, mal ein wahres Wort fagen. Auf bem Bauern herumhaden, bas versteht jeder, seine Schatten= seiten hervorsuchen, bafür haben die Herren Augen, aber bag ber Rolonist erft ben Grundstein gelegt hat für alles, mas die herren bessern wollen, bas wird nicht gefagt. Ich kenne auch die bose Seite ber Bauern, weil ich selbst ein Bauer bin. Wenn er jemanden anführen tann, ba tut er's, ein Sack Schwanzbohnen\*) und eine Fuhre feuchten Tabaks machen ihm keine Gemissensbiffe, aber er ist eben ein Bauer und fein Engel. Aber, bas sage ich euch, er foll auch nichts anderes fein als ein Bauer. Meine Schwielen habe ich nicht vom Zitherspielen gefriegt, und mein Bald ist nicht von selbst umgefallen, und wenn ber Bauer "eppes gah" ift, fo fommt's baber, weil er alles mit saurem Schweiße verdienen muß. Laßt ihr hier nur ben Bauern, wie er ist, fleißig, meinetwegen auch geizig. Aber wer ben Bauern erst verdirbt, das sind die Herren Gebildeten. Ihr könnt bei bem Bauern gar nichts ausrichten. Wer den Bauern erziehen will, der muß felbst hoch wie ein Kirchturm über ihm stehen, wie vor Jahren ber Roserit in Porto Alegre, bem hingen wir Bauern an. Aber wenn mal ein Mann von wirklicher Bildung und ehrlichem Willen den Kolonisten heben will, da fommt gleich das ganze Gelichter von Bintemgebildeten und Rlugschnackern und hängen bem Mann alles mögliche an, bis ber Bauer bas Rutrauen verliert, und dann spinnen die Rörgelfrigen und Rlatschbasen ihre Seide weiter. Da reben fie bem Bauern erft ein, bag er alles allein wiffe und beffer verstehe, und machen ihn hochmutig, und ein hochmutiger Bauer ist ein bummer Bauer. Dann nehmen bie herren von Santa Igabel, wie Arthur

<sup>\*)</sup> Durch Feuchtigfeit gekeimte (geschwänzte) Bohnen.

Heringsborf, Karl Stern und Genossen, die hochmütigen Bauern in die Freimaurerloge auf, das heißt, wenn sie Geld haben, und dann dünkt sich der Logenbruder doppelt klug und sondert sich mit seinen Freunden von den anderen Bauern ab, wie euer Bildungsverein hier, dann haben wir den Kastengeist auch in der Pikade.

Wer ein Bauer sein will, ber soll arbeiten und sich nicht um Dinge kummern, die er nicht verstehen kann; wenn er aber Rat braucht, da soll er vor die rechte Schmiede geben und nicht zu Leuten, die gut schnacken und ben Mantel nach bem Winde hängen. Im Stillen lachen fie euch ja aus, ihr seid gerade so klug oder bämlich wie ich, aber ihr Gebildeten tut ja, als wenn ihr mit einem Cylinderhut auf die Welt gekommen waret, und lauft ben großen Schnackfrigen von Santa Igabel nach, die fich im Stillen über euch luftig machen. Ja, wenn die Herren in die Pikade kommen, besonders wenn sie Geld pumpen muffen, da heißt's: Beißt noch, Jakob, wie mer g'samme in die Schol ginge? Beißt noch, hanne, wie ich mit dir fo arg schön getanzt han? Und Jakob und Hanne freuen sich über Karl Stern und Paul Schönlicht und ihre Freunde — aber wenn der Bauer mal nach Santa Jabel kommt, da haben die Herren keine Zeit, da gudt Arthur Beringsborf von oben über die goldene Brille und denkt: Ich werde mich hüten, mit dem Bauern mich im Klub zu blamieren ober von dem Trampel von Hanne mein Sofa platt figen zu laffen — ba find wir vom Lande, ba sind wir überflüssig. Ich sage immer: Fisch ober Fleisch, ganz Bauer ober gar nicht, ein Kolonist, wie ihr ihn wollt, ist wie die Anta in Lackstiefeln, und euer ganzer Bilbungsschwindel ist Hochmut und Unverstand zugleich. So — nun wißt ihr es!"

"Das ist das erste vernünftige Wort, das ich seit langer Zeit gehört habe", sagte Zwacker zu Delmann.

Die Bauern und Lehrer waren still geworden, Karl Stern hatte sich gedrückt. Fridolin Kahle strich verlegen über seinen Mondschein, Gräßler guckte den Knüppelhannes an — aber keiner wollte anbeißen, denn mit dem Kolonisten Franz Wächter war nicht gut Kirschen essen. So schloß Gräßler ziemlich kleinlaut die Sitzung. —

Am anderen Tage, als der Weg zur Batatenschneiz sich von der Pikade abzweigte, nahmen Zwacker und Delmann von Balbuin Abschied, der einen Abstecher in die bekannten Gefilbe machte.

i

"Hier unter bieser ragenden Figueira", begann Zwacker, "wo wir wie Herkules am Scheibewege zur preislichen Batatenschneiz stehen und ich Sie verlassen muß, um den wandernden Fuß in Delmanns Geleite den nährenden Gefilden des Wurstwinkels zuzuwenden, möchte ich eine Zähre der Rührung im Auge zerdrücken, falls ich solche auf Lager hätte. Weils aber nicht kann

fein, so will ich Sie mit meinem väterlichen Rate entlassen. Die Butunft liegt bunkel vor Ihnen, noch ruben in ber Zeiten Schofe Brokura und fo beitere Lose, boch gibt's, bebenten Sie bas alles, auch Bleite, Bump, Filous und Dalles. Berge schwarzer Bohnen liegen noch ungegessen vor Ihnen im Morgenrote ber Bufunft, ichaurige Schnäpse und geheimnisvolle Biere harren Ihrer - ich könnte mir ein Riefenmonument feten, wenn ich alle Bohnen auftempeln könnte, die mir liebende Bande vorgesetzt haben, eine Riefenfontane konnte ich anlegen, wenn ich die Biere und Schnäpse und Tees vereinigen könnte, mit benen ich aus Pflichtgefühl meinen inneren Menschen beleidigen mußte — bas find die herkulesarbeiten für uns Mufterreiter. Aber halten Sie ben humor warm, daß der Ihnen nicht ausgeht, dazu ben Mutterwit und icharfen Blid in beiflen Lagen, bamit Gie mit ber Beschwindigkeit eines geölten Blipes fich noch die beste Stelle zu Ihrer Nieberfunft aussuchen können, wenn Sie felbst einmal im Bogen aus einer un= gaftlichen Tur atherisch schweben sollten — benn auch bas ift schon Ben Afiba bekannt gewesen. Und nun rechts schwenkt, marsch! Hollah, Mula!" Damit fauste er in Delmanns Gesellschaft ab, und Balduin ritt in die alte liebe Batatenschneiz hinein.



Santa Crug. (Altere Aufnahme.)

## Reuntes Rapitel.

## Am Ziel.

Wenn der Mensch nach langer Zeit wieder in heimische Gesilde zurückkehrt, so glaubt er so gern, daß alles auf ihn gewartet habe, und freut sich
über jeden Pikadenköter, der ihn anblafft, als biete der ihm ein hündisches Willsommen! Auch Balduin war cs, als er den ersten Hahn in der Batatenschneiz krähen hörte, als riefe der hofbewachende Bogel des Asklepios:
"Rickerik! Unser Freund Balduin ist wieder hie!"

Als er an Simpels Hause vorbeikam, stand die Hausehre just mit der Maiskumme auf dem Hofe und fütterte Hühner, Enten und Truthühner.

"Herr Jesus-Maria-Josef!" schrie die bicke Male, "Herr Zit! Na, na, na! Nee, so was!"

Dabei ließ sie die Kumme fallen, wischte flugs die Hände an der Schürze ab und eilte ans Tor.

"Wie geht's Ihnen? Wie gut Sie aussehen! Na, na! Ree, orbentlich stolz sehen Sie aus! Steigen Sie ab, ber Simpel ist just in die Benda geritten, muß aber jeden Angenblick wiederkommen. Steigen Sie doch ab!"

"Danke schön, Frau Simpel, aber ich barf nicht verweilen, ich muß noch weiter."

"Ja, ja!" meinte Male Simpel enttäuscht, "ich kann mir's denken man hört ja so allerlei — Sie schreiben sich ja wohl mit Micheln sein Röschen — da gibt's nun gewiß bald —"

"Até logo!" rief Balbuin und sprengte weiter, froh, daß er der neugierigen Dame entronnen war. Jest passierte er die denkwürdige Stelle, an welcher er einst mit dem Schlackerphilipp die kleine Auseinandersetzung gehabt hatte. Da unter bem Dornbusch — was war das? Eine Mula stand angebunden am Wege, und daneben schlief Gottlob Fürst den Schlaf bes Gerechten.

"Also noch immer!" murmelte Balbuin und trabte vorbei.

Langsam ritt vor ihm ein Alter, rechts und links baumelte der Quersack vom Sattel, das Pferd, die Pfeife, der Hut — das war kein anderer als Frit Steffen. Rasch wollte Balduin vorbei:

"Guten Tag, Herr Steffen, wie geht's?"

"Halten Sie mal ein wenig an, mein lieber Mann!" rief aber ba ber gute Fritz, "wer sind Sie benn? Sie kommen mir so bekannt vor. Ach Gott! uns' Herr Balbuin, na, bas freut mich, daß ich Sie noch zu sehen kriege."

Damit hielt er bem ungebuldigen Balbuin die Hand hin, stieß ein paar mächtige Wolken aus der Pfeise und holte aus der Satteltasche eine kleine Flasche hervor:

"Nehmen Sie ein Schluckhen, mein lieber Sohn, das ist gut gegen den Sonnenstich."

Balbuin lehnte ab, mußte aber bie Strecke bis zur Benba mit bem guten Steffen reiten.

"Was gibt's benn neues in ber Pifabe, Steffen?"

"Nun, so mancherlei, lieber Sohn, da ist zuerst der Haftor. Ich habe nichts wider ihn, aber er hat nicht den rechten Glauben, er ist einer von die Neuen, die Studierten. Ja, früher, da hatten wir den rechten Mann, als ich noch jung war. Mit dem nannte ich mich Bruder, das war ein Mann! Dem brachte ich manches Kilo Butter aus reiner Freundschaft, das war ein Mann! Der konnte die ganze Bibel auswendig, und dann sprach er so liebreich mit mir vom Himmelreich und dem Jerusalem da droben! Zwar ein dischen geizig war er, nahm mich auch immer Prozenten ab, wenn ich mit ihm Geschäfte machte. Nur aus christlicher Barmherzigkeit holte ich für andere die Milreis von dem lieben Bruder Pfarrer und verslieh sie dann weiter, nur aus Barmherzigkeit! Das war ein frommer Mann! Zwar er hielt immer dieselbe Predigt, aber das war gerade das Gute! Ich kann sie Ihnen heute noch hersagen, mein lieber Sohn."

"Nein, nein, das lassen Sie lieber!" wehrte Balbuin ab, "aber was machen die Bekannten?"

"Da ist zuerst mein Nachbar Stramm, der lügt noch immer, nun hat er schon drei Feldzüge mitgemacht, nächstens ist er noch mit den Brasilianern in Canudos gewesen und hat den Antonio Conselheiro gesangen. Der Kirchenvorstand ist nun auch nicht mehr einig, weil Friz Dittmann — Sie kennen ihn doch, er singt immer so durch die Nase — in der Versammlung nichts sagt und immer einverstanden ist, hernach aber alle Leute aushetzt,

und dann kommen Stänkereien raus — ja, Frit Dittmann ist wohl ein frommer Mann, aber er hat Tücken und Nücken, er heuchelt doch wohl ein bischen — da danke ich Gott, daß ich nicht so bin.

Gottlob Fürst haben Sie wohl eben gesehen — ach, das Leiden! Ich sag' ja! —

Sonnenthal haben Sie ja wohl auch gekannt. Ja, mein lieber Mann, ber hat meine schönen Milreis auch mitgenommen, ein guter Wensch wird immer betrogen, und ich bin immer ein guter Wensch gewesen. Das sagte schon mein Herr in Pommern, als ich noch die Gänse hütete."

Balbuin wurde die Salbaderei bald widerlich, und er war froh, als sie die Benda vor sich hatten, in der einst Sonnenthal gewirkt hatte.

Da schien es boch herzugehen.

"Makt kein Striet nich!" rief ber alte Wilm Schulz aus ber Pommern= pikabe, ein Zeichen, daß er im Saus war.

"Un ich segg, hei schall rut!" rief Christian Marquardt, "hei schall us Kinner lihren und kein Ferien maken, un dei nigge Schoppen is nich nöbig, hei plant kein Tobak un brukt keinen Schoppen!"

Die Herren Bauern der Batatenschneiz hatten den Lehrer wieder unter ber Schere, weil er Ferien gemacht und den Bau einer Scheune beantragt hatte.

"Jo, rut schall de Kirl!" brüllte Wilm Kuholz bazwischen, "ick bun ümmer for rut!"

"Da will ich erst garnicht hineinkommen", rief Balbuin vom Sattel aus dazwischen.

"Hollah! Pucha! Kief! Ne, nu schlag doch ein ben Dübel dot! Nu kommen Sie mal erst recht 'rein!"

Wilm Schulz versuchte sogar einen gebührenden Diener zu machen, wobei er fast die Balance verlor.

"Ne, dat harr ick nich bacht! Un nu sind Sei ja woll ein groten Herrn! Da ward sick Michel freue!"

Der neue Bendamann erschien ebenfalls: "Habe die Ehre, Herr Zit! Rehmen Sie ein wenig Plat!"

Jetzt erschien auch Georg Benber aus der Schmiede, ein Mann, der das Herz auf dem rechten Flecke hatte und stets Balduins Freund gewesen war. Er legte eilig eine kleine glühende Kohle in die Pfeise und ging im Schurzsell zur Benda, just wie er bei der Arbeit war, denn er beschlug gerade Zugpferde. Freudig streckte er Balduin die rußige Rechte entgegen:

"Guten Tag, Herr Zit! Das ist mal eine unverhoffte Freude! Das ist recht, daß Sie den Pfaffen an den Nagel gehängt haben. Ich sage immer: Lieber will ich den Blasebalg ziehen und Mulas beschlagen, als

hier Pfarrer ober Lehrer sein. Das tommt hier gleich vor dem Schweines hüten und Pferbestehlen."

"Ne, Schorsch, dat schaft nich seggen", protestierte Christian, "wi hewwt be Herr Zit ümmer leiw hat. Dat hei ging, dat was man de Albert Spanit schüllig, dei möt ümmer de Apporten dragen, de sin oll Gesangs baukstante utheckt. Wenn hei will, kann Herr Zitz morrn am Dag wedder Preister spelen. Wi jagt dann den jetzigen Preister fort!"

"Danke schön!" lachte Balbuin, "lieber nicht! Aber kommt Michel nicht her?"

"Der wird wohl daheim sein, er hat Besuch", antwortete der Schmied, "der Michel verkauft seine Kolonie, er hat den Beutel voll und zieht nach Santa Cruz, heute wird er wohl mit dem Käuser handelseins werden."

Da horchte Balbuin auf. Rasch warf er den Poncho wieder über: "Da muß ich doch mal schnell hinreiten."

"Ich komme heute Abend auf eine Stunde nach", versprach der Schmied. "Ich ok", sagten die anderen.

"Kommt lieber morgen", riet Balbuin, "heute möchte ich früh ins Nest, ich bin mübe."

"Jo, ick kann't mi benken", lachte ber alte Wilhelm, "Sei hebben gewiß of vel to schnaken, wo wi man hinnerlik sind. Ick was jo ok mal jung un min Oll' ok."

Balbuin aber saß schon im Sattel und trabte los. Bald bog der Weg nach rechts ab, und — hurrah! da lag Michels Kolonie.

Die Hunde kläfften und blafften ihm entgegen, Michel erschien in der Haustür und pfiff sie zurück, während Balduin vom Esel sprang. Unwillskürlich dachte er an den Moment, wo vor Jahren Michel ihn zum ersten Male beherbergte, als er hier, elend an Leib und Seele, ein gastliches Asplfand. Heute kam er als ein anderer Gast. Die silbernen Chilenas klirrten selbstbewußt, als er über die Steinplatten zur Treppe schritt, die helle Palla warf er über die Schulter zurück, als er Michel die Hand zum Eruße bot.

Der Bauer ist kein Freund von großen Zärtlichkeiten, und trot der hellen Freude, welche dem Michel aus den Augen leuchtete, beschränkte sich sein Willsommen auf wenige Worte: "Gu'n Dag! Das is recht, daß Sie als mal vorspreche! Nu mache Sie sich's bequem, Sie sind ja hier zu Hause."

Dabei brudte er allerdings bem Gafte die Sand, daß die Finger knadten.

Im Wohnzimmer saß ein anderer Kolonist und wurde von Michel vorgestellt: "Mei Compadre, der Gottlieb Beigler aus der Boavista. So — nu gehn Sie mal in die Beranda und sahen den Beibsleuten guten Dag."

Die gute Hanne stand am Herbe und rüftete das Abendbrot, Röschen am Tisch und seihte Milch durch.

"He, guten Tag", tachte Balduin hinein und zwirbelte den Schnurrbart in die Höhe, "wie geht's?"

Hanne stürzte gleich herbei, faßte mit beiben Händen seine Rechte und zog ihn näher.

"Willsomme, Herr Balduin, hundertmal willsomme! Ach, wie oft han mir an Sie gedacht! Grad sah ich zu dem Kind da: Ob er heut wohl noch komme wird? — denn der Hannjörg Neitzte hat uns gestern als verzählt, daß Sie in der Schmierlöffelnschneiz sein. Nu ziehn Sie aberst erst mal de Ponsch ab un mache Sie sich's bequem!"

Das "Kind" Röschen trat verlegen näher und reichte Balbuin die Hand. Sie errötete leicht, als Balbuin ihr herzlich die Hand drückte und ihr in die Augen sah. Frau Hanne mochte ahnen, daß sie hier eigentlich überflüssig war, denn sie eilte plöglich davon: "Ich muß noch schnell e paar Hinkel hasche und schlachte."

Während braußen das Federvieh seinen Todesgesang anstimmte, hatten . sich Balduin und Röschen allerdings mancherlei zu sagen, was Frau Hanne just nicht zu hören brauchte. Als sie aber mit den kopflosen Hühnersleichen wieder eintrat, war das prachtvolle Haar Röschens ein wenig verschoben, und Balduin sah just so rot aus wie das "Kind", brannte sich eine Verlegenheitszigarre an und verschwand zu Micheln in das Wohnzimmer.

Der Hausherr war mit dem Compadre Weigler bald handelseins geworden, die Kaufpapiere wurden am folgenden Tage gemacht, bald darauf dampfte der Abschiedsspießbraten in die milde Luft eines Herbstabends und in die Nasen der Nachbarn, unter welchen der Happenkarl seinem Abschiedsweh durch handlange Bissen besonderen Ausdruck gab, der alte Stramm erzählte von den Düppeler Schanzen eine neue Lüge, und bald knarrten die Wagen der Nachbarn, welche dem Michel "wandern halfen" in das benachbarte Städtchen, wo Michel den Rest seiner Jahre in stiller Behaglichkeit zuzubringen gedachte. ——

Etliche Jahre waren seit ber Zeit ins Land gegangen, als Michel eines guten Abends zu Hanne sagte: "Nu, Alte, was meinst? Mache mir z'samme aufs Bundesschießen nach Bortalegro?"

So lautet nämlich der Name der Hauptstadt im Bauern-Portugiesischen. "Ach, du lieber Gott! Nach Portalegro? Wei selig Mutter hat immer gesaht: Da han mir's als gar nit gut gehabt, als mer ins Land nach Bressilje komme sin, han alleweil in der großen Herberg leihe müsse, wo se mir e Kopffisse gestohle han, mir han e Art Brieh kriegt mit e paar Stickelcher Fleisch, un in dem Speck sind als Made gewesen, un der Bater selig hat sich vor lauter But seine erste Brand in Bresilien kaaft — ist nit der

lette gewest, hat mei Mutter selig gesaht. Nee, Michel, bahin kriegst mich nit mit zehn Gäulen, lieber bleib ich als babeim."

Micheln war das nun im Grunde genommen nicht gerade unangenehm, benn er war gesonnen, in Porto Alegre noch einmal das Leben schön zu machen, und "wenn's e halb Kuh kostet". Da wäre er arg gern allein mit ben alten Bekannten aus der Pikade gereist, die auch das Fest in der Hauptstadt mitseiern wollten. Aber so ganz ohne Gegengewicht gegen etwaige schwache Anwandlungen entließ ihn Frau Hanne doch nicht, sondern nach einigen stillen Zwiesprachen in der Küche, bei denen Köschen stark rot wurde, erklärte sie:

"Daß du zum Schützefest mache willst, badergegen han ich nichts, aber bas Mäd nimmst mir mit! Das bringst mer bei dem Compadre Karl sei verheiratete Tochter, da is das Kind gut aufgehobe, un kommst mer fein mit dem Röschen wieder heim! So magst nach Portalegro bummeln ober aar nit!"

"Allemal", pflichtete Michel bei, "aber da musterst mir das Mäd fein raus, daß ich mich mit ihm sehe lasse kann."

"Da brauchst keine Angst ze han", sagte aber da Mutter Hanne spit, "sorg nur, daß sich das Kind mit dir immer sehe lasse kann. Un deine neue Tuchrock nimmst mer sein in acht, daß er nit wieder die Bierslecke kriegt, wie auf dem letzte Ulaneball!"

Darauf setzte benn Michel seine Schützenbüchse und sich selber instand und war am Borabende der Abreise in jeder Beziehung marschsertig, als einige Bekannte aus der Batatenschneiz und Löffelpikade eintrasen, die gleichs falls zum Feste reisten.

Da kamen benn ber Franz Rieck, Wilm Kluge, Abam Knauser, ber Kritzlerjakob, ber rote Simpel, Karl Lange und andere Pikadenschützen, zum Schluß auch Herr Lehrer Paul aus Dona Josefa, der die Gelegenheit zu einer Ferientour nach Porto Alegre benutzen wollte.

"Haft wirklich Urlaub kriegt von beiner Alten?" frug Michel ben einen, "haft auch ordentlich Pataks in de Sack gesteckt? Du, Simpel, da unten in Portalegro darfst aber nit aus der Flasch ziehe! Nu kommt, setzt euch um den Bohnentopf, daß mer noch emal z'samme esse in dem liebliche Neste hier. Das sah ich euch aber vorweg: Mit den sogenannte Herre von hier, da macht mir keiner Sache auf der Reise, die wolle hoch hinaus, un da unte in Portalegro kenne sie die dumme Baure nit mehr. Wir bleibe für uns!"

Es war um Mittag bes folgenden Tages, als sie an der Eisenbahn anlangten, nachdem sie fünf Stunden auf dem Wagen geschüttelt waren. Unterwegs hatten sie scharf gefrühstückt, und der rote Simpel rauchte im Schlase seine Pfeife schon kalt, als sie die Station vor sich sahen.

"Du, wache mal auf!" stieß ihn Michel an, "du bist e Mordskerl — kaum ist er unterwegs, ba schläft er schon."

"Das tut die ungewohnte Luft", belehrte ihn Herr Paul, "die Atmosphäre hier auf dem Campo ist eine andere, wie's mich scheint, als in der Pikade."

"Ja, ja", lachte Wilm Kluge, "ber Cachaça nach dem Frühstuck ist ihm ungewohnt, und dem Simpel seine Atmosphäre riecht nach seinem selbst= gedrehten Fumo. Das ist auch nicht das beste Kraut."

"Macht nichts", entgegnete Herr Paul, "Herr Simpel ist ein guter Kerl, ben kann man schon mitlaufen lassen."

"Ich wollte, ich wär wieder baheim", meinte aber der Gelobte, "ich han noch Miljen an de Rio zu stehn. Wenn's nu regnet un die Rio groß wird, da sind meine Bube wieder bei die Mäd maien geritte un die Miljen versaufe im Wasser."

"Laß beine bämliche Milje nur runtertreibe", versetzte ba Michel, "da findst be die Kolben in Portalegro wieder."

"Nur nicht verzagt, Herr Simpel, immer fibel!" munterte Paul ihn auf, welcher bedeutende Hoffnungen auf den guten Simpel setze, "ich kenne Portalegro genau, ich führe Sie mal herum, daß Sie etwas erzählen können, wenn Sie heimkommen."

Herr Paul hatte nämlich nur einen Zwanzig-Milschein in ber Tasche, und weil dieses Papier in gar keinem Verhältnis zu den Reisekosten und seinem voraussichtlich enormen Durste stand, so mußte er sich schon jett einen der Kolonisten warm halten. Vorläufig spekulierte er auf Simpel.

"Ja, Bortalegro", beklamierte er, "da ist noch ein Leben! Was man ba für Leute treffen kann — gar nicht zu glauben! Als ich noch ba unten war, also ehe ich der reinen, frischen Luft wegen auf die Kolonie ging, wie mich ber Doktor verordnete" — hier hustete Michel stark und schimpfte auf die Pfeife — "da saß ich mal so 'n Abend in's feinste Hotel. Da kommt ein Mann, ber mich sehr befannt vorkam. Ich kucke ihm an, er kuckt mir an! Deibel! benke ich, ben mußt bu kennen. Richtig - er kommt auf mir zu und meint: Sind Sie nicht der Korporal von der Schlofwache, als ich bunnemals beim Kronprinzen 'ne Borftellung gab? — Jawohl, sage ich, und Sie find boch ber berühmte Zauberkunftler Bosto? - Bu bienen! fagt er. Sehen Sie, so trifft man sich in ber weiten Belt", fuhr Paul fort, "das war der berühmte Bosto, der konnte zaubern wie 'n Dorfichafer. Der war nämlich bamals — ich weiß noch ganz genau, am 6. März 1886 war's - zu einer Zaubervorstellung befohlen zum Kronprinzen, auf ein Uhr. Da waren benn bie hoben Berrichaften alle versammelt, Bismard, Moltke, mein Hauptmann u. f. w., alle in Barabeuniform. Sie lauerten, aber Bosto tam nicht. Endlich kuckt ber Kronprinz aus dem Fenster und fragt mir: Unteroffizier Paul! Sehen Sie den Bosto noch nicht kommen? — Jawoll! ruse ich und stehe stramm, jest kommt der Kerl. Da war's schon zwei Uhr. Na, denke ich, dem ist auch ein Strafrapport fällig oder auch drei Tage Mittel — mein Bosko geht ruhig hinein. Bon jour! sagt er zu die hohen Herrschaften, denn mit die mußte er englisch sprechen, weil der Kronprinz ja mit die englische Prinzessin verheiratet war. Ia, mein lieber Bosko! sagt der Kronprinz, wir warten schon eine ganze Stunde, es ist zwei Uhr! — Bitte, die Uhren zu vergleichen, sagt mein Bosko, es ist genau ein Uhr! Kichtig! — alle ziehen die Uhr — und auf allen Uhren ist es Eins!

Dies Kunftstud war benn nun schon boll, aber es kommt noch boller, Michel, geben Sie mir erst mal 'ne Zigarre!"

Berr Paul sette bie Zigarre in Brand und erzählte weiter:

"Auf dem Tische in dem Saale stand ein Glas mit drei Goldfischen. Bitte, sagt Bosto, gehen die hohen Herrschaften alle einen Augenblick ins Nebenzimmer, dis ich in die Hände klatsche! Alle gehen hinaus — Bosto klatscht — alle kommen wieder in den Saal, und was ist geschehen? Da sigen die Goldsische auf drei seine Sammetstühle und Bosto schwimmt in der Fischkuppel!"

"Donner noch einmal!" rief Michel und lachte aus vollem Halse, "alle Hagel!"

"Na, na, das war arg hart", sagte Knauser.

"Herr Paul kann mit Frit Remming auf den Pferdehandel gehen", behauptete Karl Lange, "Remming kann schon lügen — aber Paul — Schockschwerenot!"

Paul kannte aber seine Leute: die Pointe muß klotig sein, sonst ist die ganze Historie nichts wert. Selbst Simpel war wieder ganz munter geworden.

Der Zug pfiff und rasselte vor das Stationsgebäude, und die Gesellsschaft stieg ein. Simpel suhr zum ersten Male in seinem Leben auf der Eisenbahn, die Sache war ihm nicht geheuer.

"Wenn das Dings nur nit emal aus de Schienen springt, da liege mer alle im Graben. Das geht ja, wie ber Sturm burch de Walb."

"Ja", meinte Paul, "man hat schon die schrecklichsten Unglücksfälle erlebt —"

"Mache Sc mir de Simpel nit ze graule!" schnitt ihm aber Michel das Wort ab, "wir werde wohl noch heil an de Margem ankomme, denn unten lauere die ganze Kerls schon auf de Simpel und seine Companheire."

Simpel beruhigte sich benn auch und war nach einer halben Stunde sanft eingeschlafen. Die übrigen schauten aus ben Fenstern ober unterhielten

sich. Abam Knauser aber meinte, als er ben großen Bahnhof zu Margem bo Taquary sah, von wo aus die Reise mit dem Raddampfer auf dem Jacuhy fortgesett wird:

"Die Spithube han gut baue, wenn unsereins für die lump'ge Fahrt schon elf Mil bezahle muß, daderfor muß ich balbe zwei Sack Bohne ausstresche. Muß mer auf de Dampfer als wieder bezahle, Michel?"

"Nee", beruhigte ihn Michel, "höchstens, wenn bu mir e Flasch Bier ausgebe willst."

Das hatte Abam aber nicht im Ginn.

Der Dampfer rauschte burch die Fluten des Jacuhy.

"Gelt", meinte Kluge, "das geht besser als in beinem alten Backtrog über die Rio?"

"Ja, bas ist schon recht", zweifelte Simpel, "wenn's aber nu bunkel wird — im Dunklen soll mer nit über die Rio sahre, da han ich schon bald Unglück gehabt, als ich de Klaasadam übersetzen mußte, un ich kenne doch unsre Rio genau."

"Keine Angst", tröstete ihn aber Paul und wollte sein Licht leuchten lassen, "dafür haben die Leute Steuer und Kompaß. Ich will Ihnen erstären, was ein Kompaß ist —"

"Ach was, erkläre Sie uns lieber, was for Bier wir probiere wolle", unterbrach ihn Michel, "ber Abam gibt 'ne Runde aus."

"Eich? Nee, eich han tee Durst", protestierte Knauser, aber es half ihm nichts. Paul winkte dem Steward, und der braune Kellner entkorkte flugs zwei Flaschen. Michel zeigte auf Knauser als den Zahlenden, und der zog vor lauter Angst die Börse, nahm sich aber vor, künftig schnell fortzugehen, wenn Paul dem Steward winke.

Die Fahrt kam allen ganz gemütlich vor: "Es geht, wie in der Wiege", sagte Kluge.

Jest kam ber commandante bes Dampfers und bat um die Namen ber Passagiere, die er in eine Liste eintrug. Simpel und Knauser schauten ratlos den Michel an.

"Ja, jetzt werde mer notiert, ob auch keiner unter uns is, der die Kammer mal beschummelt und seine Wegearbeit nit gemacht hat. Wenn sie so 'n gute Freund erwische, muß er unten in Portalegro bleche, daß er schwarz wird. Denn in Portalegro wisse sie alles, da steht alles registriert bei der Obrigkeit."

Anauser war biese Lüge Michels unangenehm, benn vor seinem Grundsstück harrte schon seit Jahren ein anschnliches Schlammloch vergeblich ber nötigen Steine.

"Auden Sie!" rief jest Baul, "bie Lichter von Bortalegro!"

"Herrje!" staunten die Kolonisten, "zum wenigsten fünfhundert Lampen!" "Natürlich", bestätigte Wichel, "dafür zahlen wir ja unsere Steuern." "Ja, wir Bauern müssen die ganze Welt ernähren", seufzte Kluge.

Herr Paul benutte die Gelegenheit, um den Freunden zu imponieren. Er sprach mit einem Passagier portugiesisch, so gut es ging.

"Der Herr Paul ist doch arg studiert", meinte Kluge, "wie er portusgiesisch spricht! Das sollte jeder Kolonist lernen."

"Dummes Zeug!" fuhr Michel ihn an, "was brauche mir Bauern portugiesijch? Das, was mer zum Handel als braucht, hast bald gelernt. Mußt zum Abvokaten, so schröppt er dich mit und ohne Portugiefisch. tomme schon mit unfrem schone Hundrücker Deutsch aus. Ja, manche Brafilianer könne besser deutsch schwäße, als du un ich portugiesisch. Portugiesisch hat mir mei lett Zugpferd um zwanzig Mil teurer gemacht. Kommt da e Tropp Gäul, als just der Pfarrer bei mir zu Besuch is. Komme Se, Herr Pastor, sage ich, Sie könne als eppes brasilianisch schnacken, helfe Se mal, ich brauche e Zugpferd. Ich such mir e schöne Braune aus, un der Pfarrer fragt: quanto custa? Der Roffamm meint: noventa milreis. Ich fahr, der Baul geht gut. Herr Paftor, sag ich, für die Mähr' hatt ich auch zwanzig Mil mehr geboten. — Da sagt mei Brasilianer zu dem Pfarrer, bas fei vorhin e Irrtum gewese, ber Braune, ben ich han wolle, koste 110 Milreis. — Na, ich mußt also mehr zahle, un wie ber Pastor auch schnackt auf brafilianisch — ber Kerl blieb fest. Woher kam's? Der Caboclo verstand beutsch und ich hatt mit meine bumme Schnabel mir zwanzig Mil aus bem Sac geschnackt."

"Bo werden wir logieren?" frug Paul dazwischen, "was meinen Sie?"
"Ich benke", meinte Simpel, "mir suche uns e Haus an der Pikad
aus un machen es, wie immer, rufen: O de casa! Da wird uns doch schon
jemand aufmache."

"Jest macht der Simpel gute Wițe", lachte Michel, "ich denke aber, da wird schon jemand da sein, den mer kenne, der wird uns schon gut einquartiere."

"Aber nit zu teuer!" riet Knauser.

"Unter fünf Mil haft tei Nachtquartier", fagte Michel.

"Du lieber Gott, fünf Mil!" jammerte Knauser, "warum muß ich Esel auf Reise gehn?"

"Natürlich, daß du dei Pataks los wirst — hast ja genug im Bettstroh stecke daheim."

Der Dampfer legte an, alle schauten gespannt auf die Menge, welche bas Schiff am Trapiche erwartete.

Im Scheine ber hellen Lampen unterschied Michel balb jemanden, ber

unaufhörlich mit dem Hut winkte. Noch ein paar Augenblicke — da war er an Bord: Balbuin, ja er war's, Balbuin Zitz.

Da fühlten sich die biederen Reisenden fast wie zu Hause, als sie den alten Freund sahen.

"Ist der nobel geworden!" flüsterte Kluge.

"Das will ich meinen", pflichtete Paul bei, "ein Schentelmann, wie man bas nennt."

Balbuin aber führte zunächst Röschen ber befreundeten Familie zu, die sich ebenfalls eingefunden hatte, öffnete galant den Wagenschlag der Droschke und verabschiedete sich: "Also auf morgen früh!" Damit reichte er Röschen noch einmal die Hand, und aus dem Blick, den beide wechselten, merkte selbst Simpel, daß "da etwas hinterstecke".

Der Wagen rollte davon und Balbuin führte die Freunde ins Hotel Becker. Mit gesegnetem Appetit setzen sie sich zu Tisch, nur Knauser versspürte keinen Hunger.

"Komme nur, Adam, kostet alles ein Gelb, ob du ift ober nicht", belehrte ihn Zis.

Da erwischte Abam schnell einen Stuhl und aß, wie ein Scheunensbrescher. Balduin aber ließ es sich nicht nehmen, ein paar gute Flaschen Wein zum besten zu geben: "Ihr habt mich so oft bewirtet, jetzt seib ihr mal meine Gäste."

"Das ist boch ein anderer Tropfen, als Adams Säuerling", meinte Baul, "Prosit, Herr Zit!"

Am Abend ging die Gesellschaft noch durch die Straßen, staunte, lobte und tadelte, kam zu Bühler & Gräter, kam zu Roth und sand dort noch zwei alte Freunde, Herrn Zwacker und Kaspar Blödow. Das gab denn nun ein gewaltiges Halloh! Manches Schöpplein des guten Teutoniabieres vom Faß wurde da noch ausgerottet. Auch die hohe Presse weilte dort beim Abendtrunk.

"Das sind die Kerls von der Zeitung, welche de Kurs un de Steure mache", belehrte Michel die übrigen leise.

"Die soll gleich ber Deubel holen!" meinte Karl Lange ingrimmig.

"Ruhig! Mir sind hier nit in der Batatenschneiz!" ermahnte ihn Knauser.

Es war schon nach zehn Uhr, als sich Balbuin von den Gästen versabschiedete. Rur Paul und Simpel fehlten noch vor dem Hotel, die waren noch mit Zwacker und Blödow ein Häuslein weiter gezogen.

Selbst Abam Knauser war sehr animiert, als er zur Ruhe ging, nur bat er seinen Zimmergenossen Michel: "Daß du mich nit bei meiner Alten verrätst! Da hätt ich keine frohe Stunde mehr." —

Der folgende Morgen fand alle beim Frühstück vereint, Paul und Simpel sahen etwas verschlafen aus — alle aber waren in der rechten Feststimmung. Als sie sich geziemend gestärkt, Simpel zu seiner Freude auch
im Hotel seinen geliebten Erva Mate lutschen konnte, erschien Balduin mit Röschen, deren Freundin, auch einer Tochter der Pikade, dem Gatten der letzteren, der den Kolonisten nicht unbekannt war, und man beriet den Kriegsplan für den Tag.

Röschen sah wirklich hübsch aus. Ihre von Natur schöne Figur wurde burch ein elegantes Kostüm gehoben, das Mutter Hanne für einen hübschen Baten Geld gestiftet hatte, ihre schönen braunen Augen leuchteten glückselig, und das frische Rot ihrer Wangen war doppelt reizend, weil es Natur war. Balbuin wußte recht gut, welchen Schatz er in Röschen besaß, denn Röschen brachte das Grundkapital echter Weiblichkeit mit: natürliche Anmut, Besicheidenheit und Taktgefühl.

"Das Röschen mussen Sie hier lassen", meinte die Freundin zu Michel, "das Mädel können wir in Porto Alegre auch gebrauchen. Sie wird hier balb heimisch werden, gelt Rösel?"

Röschen wurde verlegen: "Wie kommst du darauf? Ich reise natürlich mit Bater heim."

"Natürlich", sagte Michel, "e paar Tag hier im Paradies un denn heim zu Muttern!"

"Sie werden sie schon hier lassen, Michel", bestand die junge Frau, "darauf wette ich."

Da stutte Michel benn boch und sah erst Röschen und bann Balbuin an. Der aber hielt seinen Blick ruhig aus.

"Zu allererst sehen wir uns die Stadt bei Tage ein wenig an", schlug Balbuin vor.

"Darauf essen wir bei uns zu Mittag", suhr Röschens Freundin fort, "ich habe mich schon darauf gerichtet. Nachmittags gehen die Herren mit dem Festzuge, und wir treffen Sie auf dem Schießplaße. Abends aber wollen wir tanzen. Einverstanden?"

Freilich waren sie alle einverstanden. Nur lehnten Paul und Simpel die Einladung zu Tische ab, weil sie sich schon mit Zwacker und Kaspar verabredet hatten.

Mit dem Bond fuhr man zunächst um die Stadt, die Knauser doch für "e ganz ansehnlich Nest" erklärte. Die Praça da Alfandega, der Garten mit seinen Anlagen waren die Freude Röschens. Karl Lange aber meinte: "Was nütt daß? Was wächst denn da? Die paar Palmzweige fressen meine Pferde in einer Woche. Das ist nur etwas für Bummelanten, die nicht schaffen wollen."

Karl war ein Realist, er sah nur auf ben praktischen Nutzen. Zum Schützensfest war er nur gekommen, um einen Preis zu gewinnen. Denn einen Preisbekam er, das stand fest, schöff er doch jeden Sonntag 36 Ringe in drei Schüssen.

"Prahl' sachte!" ermahnte ihn Kluge, "das Ende trägt die Last."

Auf dem Mercado erwachte bas Interesse aller Kolonisten.

"Was kostet benn das Schweinesleisch hier? — Was? Einen Mil fünfhundert? — Sieh an, der Kerl, der Helling zahlt uns drobe nur e halb Mil, warte, João, für dich han ich mei letzte Sau gestoche!"

Der Kritzlerjakob kaufte Obst: "Die Laranje hier zwei Bintens? Liebe Leut, bei mir fressen die die Schweine."

"Bier auch, wenn fie welche friegen."

"Guck — die schöne Fisch, große Kerls — ob die hier am Wasser wohl bomben dürfen? Ich han letthin e Bomb' geschmisse, han kei Fisch kriegt, aber fünf Mil Strafe, denn mei Nachbar hat's angezeigt."

Sehr befriedigt ging man vom Mercado. Eine Abteilung Militär zog mit Musik vorüber. Da meinte Kluge: "Wenn man die Bögel sieht, schaut man sich gleich nach 'ner guten, dichten Capoeira um, ich hab's noch so in ber Gewohnheit seit der Revolution".

Jest bewunderte man die Schaufenster. Michel faßte gleich einen Entsichluß: "Leute, mer kaufe zuerst unsern Weibern e Geschenk, daß sie sehn, wir han an sie gedacht. Hernacher vergesse mer's leicht."

Michel kaufte benn auch ein schönes Aleid und mehrere Kleinigkeiten für die gute Hanne. Seine gute Laune wurde natürlich auch von Röschen wahrgenommen, denn vor einem Schaufenster findet ein junges Mädchen immer, daß ihm etwas fehlt.

"Kannst breist hundert Mil verpute — nur mußt immer der Alten eppes mitbringe — da ist alles gut", belehrte Wichel den Knauser.

"Mee, ich mach' das billiger", sehnte Adam ab, "wenn mer nach Santa Eruz zurücksommen, da kauf ich for 'ne halbe Mil Weißbrot, das tut's auch. Wer muß die Weißsleut nit verwöhne."

Im Bond, ber just vorbeifuhr, rief jemand: Bom dia! Alle schauten hin: Zwacker gondelte vorbei, mit ihm Kaspar, Paul und Simpel. Paul hatte einen Fächer in der Hand, mit dem er wedelte, Simpel rauchte eine lange Virginiazigarre, an der er mit eingekniffenen Wangen verzweiselt sog.

"Die sind ja schön im Zuge!" tabelte Kluge.

"Laß sie — der Mensch will auch mal austoben, hernach wird der Simpel schon wieder an der Hacke schwitzen."

So gelangte man zum Hause der Freunde, tafelte fröhlich und wollte just von der letzten Flasche aufstehen, als Balduin Herrn Wichel auf ein paar Worte ins Nebenzimmer bat. Die übrigen Gäste waren neugierig, zu wissen, was dort verhandelt wurde.

"Der will sicher Kapital von de Michel pumpe", flüsterte Knauser, "wird ihm wohl eppes huste, denn im Gelbbeutel hört die Freundsichaft aus."

Da öffnete sich die Tür, und Michel rief mit ernster Stimme sein Töchterlein hinein. Wilm Kluge platte fast vor Neugierde, nur die Hausfrau lächelte verständnisvoll ihren Gatten an.

Nach einer Weile öffnete sich die Tür wieder, und Balduin führte Röschen herein, Michel wischte verstohlen über die Augen und erklärte dann einsach:

"Na, wisse müßt ihr's ja doch — eben hat sich mei Tochter mit dem Herrn Zitz verlobt, un ich han ja gesagt."

Die Nachricht wirkte allerdings. Glückwünsche flogen, Röschen mit Tränen des Glückes empfing ein Dupend Umarmungen und Küsse von der Hausfrau, wobei Herr Balduin denn etwas neidisch dreinschaute. Der Hausherr aber war ein praktischer Mann: er schaffte einige Kübel mit silberhalsigen Flaschen herbei, die offenbar schon ihres höheren Zweckes harrten — und wenn Knauser später von dieser Stunde erzählte, so versicherte er seinen Nachbar Hann-Nickel: "Un da han ich gewiß un wahrhaftig Champagner getrunk — die Flasch für wenigstens vier Sack Bohne — denn ich han mich darüber befragt".

Da schien benn die Festsonne noch einmal so hell für unsere Freunde, welche am Rachmittage ben großartigen Festzug mitmachten, wobei ber gange Mufterreitertlub in Rriegstracht vor bem Staatsprafibenten vorbeizog, bann schossen sie nach ber Scheibe und waren abends fröhlich mit den Tausenden ber Gafte von nah und fern. Wie jeder sich amufiert hat — das weiß er allein oder auch nicht mehr. Karl Lange schoß einmal ins Blaue — baran war nur der Champagner schuld, Simpel bekam einen Breis und darüber einen orbentlichen Schrecken. Paul mußte richtig ausgelöst werben, benn er hatte sich in der Freude auch einige gute Flaschen geleistet, wozu aber die Reste bes unglücklichen Zwanzigers nicht mehr reichten, aber Simpel ber Breisschütze half. Zwacker brachte einen großartigen Toast auf bas Brautpaar ans, bei welchem er sich schier felbst übertraf. Nur Michel hatte trot bes Kestjubels mit dem Chef des Hauses Hascher eine längere Awiesprache, Die sich am anderen Morgen fortsetzte und damit endete, daß Michel erklärte: "Nu, bagu tat's langen, wir han ja auch e paar Rroten im Sad un es is ja schließlich unfre einzige Tochter, un meinen Schwiegersohn ban ich lange genug probiert — ber is mir gut. Also abgemacht — un am Tag vor der Hochzeit zahl ich's Rapital".

Frau Hanne lief aber am selben Tage in Santa Cruz so hastig mit einem Telegramm über die Straße, daß sie einen Schlappen verlor, denn bie Nachbarn mußten doch ihr Glück hören:

"Mei Röschen is verlobt un sie kriegt e brave Mann, das weiß ich, die han ich gut versorgt".

Der Posthalter in Santa Cruz aber zeigte dem Fuhrmann, der die Bost für die Batatenschneiz abholte, eine Karte an Herrn Paul in Dona Josefa und eine gleiche an Simpel, welche zierliche Berse und liebliche Bilber mit dunklen Andeutungen enthielten, offenbar von Zwacker verbrochen.

"Wollen die Karten doch lieber liegen lassen, bis die beiden Freunde wiederkommen", entschied ber Posthalter.

"Ich denke auch", lächelte ber Fuhrmann.

Am folgenden Tage kehrten die Festbrüder denn auch zurück: Karl Lange in übler Laune, Knauser trübselig wie ein verhageltes Roggenfeld — gewiß und wahrhaftig, siedzig Wil hatte er verhauen, das ging im Leben nicht gut! Das mußte er schleunigst wieder einbringen, darum kaufte er für diesmal kein Weißbrot. Simpel aber war fröhlich und guter Dinge: "Geld hat's mich gekostet, aber ich han mal die Welt kenne gelernt, gelt, Paul?"

Einige Wochen später teilte der Chef des Hauses Hascher dem Handel mit, daß am selben Tage Herr Balduin Zit als Teilhaber in die Firma eingetreten sei. Zur selben Zeit aber fand eine fröhliche Hochzeit in Santa Cruz statt, und als Balduin mit seiner holden Braut vor dem Altare stand, da kam es ihm zum seligen Bewußtsein: nach langen Jahren der Arbeit und Unruhe war er endlich in einen sicheren Hasen des Lebens eingelausen, er war am Ziel.



Strafe und Rirche gu Blumenau.

## Behntes Rapitel.

## Exzellenz kommt.

Die Deutschen in Brafilien sind lange bie Stiefkinder ihres Mutter= landes gewesen, und die blondlockige Germania hat lange Jahre wohl Augen gehabt für ihre Sohne am Ramerungebirge und auf den Inseln ber Subsee, hat sich um die Ansiedler an der Sansibarkuste wohl gekummert, aber nach ben Taufenden der Stammesbrüder am Jacuby und Caby, am Itajahy und auf bem Hochlande von Baraná hat Jahrzehnte lang keiner gefragt — fie galten als verlorene Sohne. Seitdem aber einige Auswanderer durch gewissen= lose Agenten in die Kaffeeplantagen von S. Paulo gelockt und durch das elende Halbpachtinstem in ein Fronverhältnis zu den Kaffeebaronen des Staates gekommen waren, hatte bas Reskript von ber Hendt bas Rind mit bem Babe ausgeschüttet, und bie Obrigfeit warnte vor bem Sklavenlande, in welchem nach ihrer Meinung der Ansiedler unter der Beitsche des Capataz ein elendes Leben führte. Dabei war sie freilich gar nicht darüber informiert, daß S. Baulo durchaus nicht in Betracht kommt, wenn von den deutschen Siedlungen in Brafilien die Rebe ist, sondern daß in erster Linie die blühenden Diftrifte ber brei Sudstaaten Barana, Santa Catharina und Rio Grande do Sul gemeint sind. Wenn zudem das unglückliche Los weniger Ausmanderer maggebend sein soll für die Beurteilung eines überseeischen Landes hinfichtlich feines Wertes für die Emigranten und ihres späteren Berhältniffes zum Mutterlande, fo hätte es viel näher gelegen, ein Reffript von der Sendt für Nordamerika zu erlassen, wo gewiß auch Tausende in den Strichen des wilden Bestens verkommen sind, wo aber die ganze Emigration beutscher Zunge schnell sich berartig naturalisiert hat, daß Herr Steinweg heute Steinsway, und Herr Müller jett Mr. Miller ist und sich seiner rheinischen ober babischen Heimat nur noch gelegentlich erinnert, wenn Karl Schurz eine Rebe hält.

Die Deutschen Gudbrafiliens hätten also wohl Grund gehabt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, einen großen Strich unter die heimische Sprache, Sitte und Treue zu machen, ber Mutter Germania einen Abichiedsbrief gu schreiben und zu sagen: Gehab bich wohl, ich bin Brafilianer! — Aber August Schulg vom Oftseestrande, Frit Oftertamp aus Tecklenburg und Beter Scherer vom hunsrud haben bas nicht getan, sondern find Deutsche geblieben in Sitte und Sprache und haben ber Mutter Germania trot aller Bernachläffigung bie Treue gehalten. Es mag wohl baran gelegen haben, baß bis zum großen Rriege gegen Frankreich der preußische Durchschnittspolitiker ben Bapern als Ausländer betrachtete und ein Umzug von Frankfurt nach Lobenstein als Auswanderung galt, wenn unsere Bertreter in Rio de Janeiro wohl aus den Konfulatsberichten und den Zeitungen eine verworrene Borstellung von einem Deutsch-Brafilien hatten, wo man gerade so begeistert bie Einigkeit bes Baterlandes 1871 gefeiert hat, als in Berlin und Stuttgart, aber keiner sich aus seinem Tuskulum in Betropolis aufmachte, um einmal nach den Landsleuten zu seben.

Das änderte sich mit einem Schlage, als Kaiser Wilhelm II. das Prospramm der Sammlung aller deutschen Elemente in der Welt ausgab, und das Verdienst hat er sich für alle Zeiten erworden, die Blicke der Reichsbeutschen auf die Brüder zu richten, die in stiller unbeachteter Arbeit auch in sernen Landen den deutschen Namen zu Ehren gebracht haben, und die Deutschen Süddrasiliens wissen es ihm Dank. Solange die Ariegsslagge Deutschlands in den Häsen Brasiliens sich gezeigt hat, ist das Gefühl der Schuplosigkeit bei den Deutschen dort verschwunden, und die schnelle Ahndung des Falles Roth in Santa Catharina hat den Herren Brasilianern zum Beswußtsein gebracht, daß der imperador Guilherme nicht der Mann ist, der seinen Untertanen ein Haar krümmen läßt, und seit der Kommandant der "Alexandrine" während der Flottenrevolte in Rio de Janeiro den Herren Ministern und Generälen Lebensart beigebracht hat, ist der Respekt der Brasileiros legitimos vor der schwarzsweißeroten Flagge gewaltig gestiegen, sodaß er auch dem deutschen Bauern im letzten Urwaldwinkel zu gute kommt.

Wie ein Märlein klang es barum zunächst, als bie beutschen Zeitungen Sübbrafiliens im Jahre 1896 melbeten, Se. Erzellenz ber beutsche Gesandte in Rio gehe mit ber Absicht um, eine Informationsreise in die beutschen Siedlungen bes Sübens zu unternehmen, und Alops Schrullmann in Santa

Clara erklärte die Rachricht wieder für halb offiziös, als Arthur Heringsborf sie im Rolonieblättchen wiedergab. Aber Arthur wurde glänzend gerecht= fertigt, benn Erzellenz tam tatfächlich. Der Hafen Rio Grande marf sich in große Gala, alles hatte über die Toppen geflaggt, die Kanonenboote ristierten einen Salut, die Garnison jog ihre beste Barabeuniform an, ber General und alle Coroneis, Capitaes und Tenentes festen bas Rappi mit ben golbenen Streifen und bem grungolbenen Feberftut auf und falutierten unter ben Klängen ber Musikbanben, Die jum ersten Male "Beil bir im Siegerfrang" versuchten, und unter Boch! Viva! und Raketengeknatter fette ein beutscher Gesandter zum erften Male ben Juß auf den Boden bes Staates Rio Grande bo Sul. Als aber erft ber allmächtige Staatspräsident Dr. Castilhos ben Vertreter bes beutschen Raisers mit ben hochsten Ehrenbezeugungen in Borto Alegre empfangen hatte und alle Deutschen in rauschenden Festen und glanzenden Banketts ihrer Freude über den hohen Besuch Ausdruck gegeben hatten, ba rufteten sich auch die Waldkolonien zum festlichen Empfang bes Gaftes, ber bie Beimat verkörperte, und Santa Cruz mar ftolz barauf, ihn begrüßen zu burfen, Erzellenz hatte sich wirklich für einen furzen Besuch in dem blühendsten Munizip bes Staates angemelbet.

Bang Santa Cruz mar wie ein Bienenforb, in bem bas Bolf schwärmen will. Das große Ereignis ftanb vor ber Tur. Der beutsche Gesandte hatte fich für die kommende Woche angesagt und die beutsche Bevölkerung bes Munizipalstädtchens und der umliegenden Bikaden sich vorgenommen, ihm einen Empfang zu bereiten, vor dem aller Glanz anderer Festlichkeiten erbleichen follte. Santa Cruz wollte zeigen, daß es eine Rulturstation ersten Ranges fei. In den Schreibstuben der Raufleute sprach man nur noch vom beutschen Gesandten, die Borftande der Klubs projektierten die großartigften Rundgebungen, ber Gesangverein übte Abend für Abend "Brüder reicht die Sand zum Bunde", die Musittapellen probierten "Beil dir im Siegerfrang". ber Dottor ließ eine mächtige schwarz-weiß-rote Flagge aufziehen, und ber Caireiro Lehmann, welcher tonangebend für die Mode in Santa Cruz war, bestellte telegraphisch ein Dutend ber bochsten Stehkragen in Borto Alegre und pries mit Kennermiene Frau Sanne Schulze ein Stud himmelblauer Setineta als "chic, wirtlich vornehm, wie geschaffen zur Festwilette" an. Alle Schneiderinnen waren in fieberhafter Tätigkeit, um den holben Damenflor mit neuen Blumenblättern zu schmuden, felbst Mine Schnitzler, bie sonst nur Bombachas für bie Geschäfte nähte, war von verschiedenen Bikadendamen mit der Anfertigung der Festkostume betraut worden. Die Breise für Berus und Ganse stiegen in ben Bitaben gang erheblich, und die verschiedenen Brauereien nahmen wirklich nur Malz und Sopfen zum Festbier.

In den diversen Kaffeekränzchen hatte man natürlich täglich Debatten über das Thema: "Wie beteiligen wir uns wurdig am Empfange Gr. Erzellenz?", und Frau Susanne Stern betrachtete sich babei verstohlen im Spiegel und war gewiß, in ihrem neuen Seibenen Sr. Erzellenz aufzufallen, riet aber ihrer Freundin Camilla Sannemann ju einer gelben Seidenbluse, weil biefe ihr einfach scheußlich ftand. Herr Bödlin, welcher behauptete, gebeimer Sefretar im Ministerium Reuß-Greig gewesen zu sein, studierte ein Auftands-Er wollte ben auten Leuten von Santa Cruz und Komplimentierbuch. einmal zeigen, wie man mit Erzellenzen umzugeben hatte. Der Pfarrherr aber entwarf einen prächtigen Toaft für etwaige Notfälle und memorierte ihn mit Salbung. Der Lehrer Lampe war ein heimlicher Streber. offene Kundgebung wagte er auch jest nicht, was er überhaupt niemals tat, bafür aber hatte er ben Mut, die Wandtafel schwarz aufzulacieren und mit weißen und roten Notenlinien zu zieren. Man konnte nicht wissen, ob nicht Erzellenz doch diese symbolische Hulbigung verstand und würdigte. Rat des Doktors aber, den Bakel mit schwarz-weiß-rotem Bande zu umwinden, verwarf er, denn der Doktor zog den friedlichen Meister Lampen oft auf. Frau Bodlin aber bestellte für ihr Töchterlein Lydia einen neuen Straußenfächer und blieb bafür die Bäckerrechnung schulbig. Redakteur bes Intelligenzblattes von Santa Cruz, Herr Stichling, faß auf seinem Dreifuß und brutete über einem Festartitel. Soflich follte er sein — er kaute sinnend an seinem Federhalter — aber nicht byzantinisch, benn herr Stichling war überzeugter Demokrat und las die Bukunft von Maximilian Harden als geborener Nörgler, wenn er auch manche Pointe nicht verstand. Er fing mehrere Artikel an, aber keiner bestand vor seiner Kritik, da warf er die Feder hin und ging hinüber zu Karl Trein, um sich Rat zu holen. Ein poetisches Genie aber faß im stillen Rämmerlein und zählte an ben Fingern bie Bersfüße, wälzte bas Reimlerikon und verbrach einen gewaltigen Festhymnus.

Am Freitag Abend fand die lette Sitzung der Festfommission statt. Im Saale des Alub "Recreio" waren die Bertreter der Bürgerschaft versammelt, und auch die Pikaden hatten würdige Männer gesandt, um sich an dem großen Werke zu beteiligen. Da saß als Vorsitzender der Präsident der "Germania", als Schriftführer Herr Schöndusch, dann folgten der Doktor, Herr Niedlich als Präsident der Liedertafel, der Redakteur Stichling, Karl Stern als Kirchenältester, Herr Hans Lenz als Bertreter der Angestellten des Handels, Herr Kunz und Böcklin aus Neugierde, Gottfried Trarbach vom Kriegerverein, Karl Schütz als Kommandant des Schützenvereins, die Gastwirte Hübner und Kneiser, die Kolonisten Grotjohann aus Rio Pardinho, Karl Lange, Franz Kritzler aus der Batatenschneiz, Fritz Bumke aus Ferraz,

August Dümpke und Wilhelm Harbt aus Dona Christina, Herr Clemens und Meister Lampe als Vertreter ber Schulen.

Der Präsident des Klub Germania eröffnete die Sitzung und ging sofort zur Festsetzung des Programms über: "Ich denke, meine Herren, wir lassen zur Eröffnung des Tages einige Böllerschüsse lösen".

"Sehr gut!"

"Wer übernimmt bas?"

"In Karl Hahnes Potreiro liegen noch die alten Pulvertöpfe aus der Revolutionszeit, ich bestelle meinen Compadre Gottlob Fürst, der brennt für eine Flasche Cachaça eine heile Pulvertonne ab!" erklärte Kunz.

"Wir kommen damit auf die Lieferung des Pulvers zu sprechen."

"Ich beantrage Nagbrand von Eichenberg", beantragte Franz Kritter.

"Scheibenpulver, Nummer Rull!" sagte Grotjohann, benn er mußte boch auch ein Wort mitsprechen.

Es wurde abgestimmt — Grotjohann siegte.

"Se. Erzellenz, ber beutsche Konsul, die Vertreter der Regierung und die Herren des Gefolges mussen natürlich mit Wagen von der Station abzgeholt werden. Wir haben die Fuhren zu vergeben. Hat jemand Vorschläge zu machen?"

"Ich stimme für meinen Compadre Schöbel, er fährt langsam, aber sicher!"

"Ich bin für Beinrich Knallmann!"

"Der hat mich letthin in der Albeia umgeworfen, daß ich dachte, ich hätte alle Glieder zerbrochen", protestierte Riedlich.

"Wozu die Verschwendung?" meinte Franz Kripler, "wir können ja Pferde nach Couto schicken. Die paar Stunden reiten kann jeder. Ich schicke meinen Pikaß, der ist zahm, den reitet meine Frau in die Mühle —", aber Franz siel ab, denn Erzellenzen waren doch nicht gewöhnt, vier Stunden im Sattel zu sißen. Man verteilte die Fuhren unter sämtliche Fuhrleute.

"Als Estorte reiten außer der berittenen Munizipalgarde die Ulanen= vereine von Rio pardinho, Ferraz und der Batatenschneiz in Uniform."

"Kritler, da laßt aber den Hann Hojahn zu Hause, der Kerl sitt immer wie ein Fiedelbogen auf dem Gaul!" bat der Doktor.

Fritz Bumte erhob sich aber und erklärte im Namen der Ulanen, daß diese nur dann erscheinen könnten, wenn die Kommission für Pferdefutter, sowie Frühstück für die Mannschaft garantiere.

"Das letzte Mal beim Bundesschießen konnten wir in dem ganzen Nest nicht einen Palmzweig bekommen, geschweige Milho."

Die Kommission garantierte für alles, und Kneifer erbot sich, im Notsfalle die Esel der Musterreiter fasten zu lassen.

"Bon Seiten der Damen ist beantragt worden, Sr. Erzellenz durch drei Jungfrauen einen Blumenstrauß mit passendem Gedicht überreichen zu lassen!"

"Bravo!" erklärte Hans Lenz, benn er war ein großer Damenfreund, "ich schlage Fräulein Selma Heidemann vor."

"Ich beantrage: Fräulein Böcklin!" rief Kunz. Da burfte Böcklin nicht zurückstehen:

"Ich schlage vor: Fräulein Margarete Runz."

August Dümpke aber erklärte: "Ich weiß nich, warum das alle Stadtbamen sein sollen, unsre Mädchen können sich auch sehen lassen, und ich will Mine Willmann, das is mein Patenkind, un klug is sie auch, die hat in ber Kirch zu Ostern das zweite Hauptstück mit Erklärung aufgesagt, die kann den Vers auch jetzt sprechen!"

"Bravo, Dümpke!" lobte ihn der Doktor. Der Präsident aber war in Berlegenheit, denn hinter jedem Antrag stand ein hossender Bater und eine stolze Mutter, da hieß es, besonders vorsichtig sein. Daher schlug er vor, das Los entscheiden zu lassen.

"Bitte sehr!" protestierte aber Böcklin, "meine Lydia ist kein Lotterieobjekt. Ich verzichte auf die Ehre für meine Tochter." Dabei zwirbelte er seinen Ziegenbart hochmütig.

"Ich verzichte ebenfalls", folgte ihm Kunz. Die Situation wurde damit sehr heitel.

"Dann beantrage ich, ben Punkt von der Tagesordnung abzusetzen", sagte ber Präsident, und ber Blumenstrauß blieb ungebunden.

"Die Stadt wird abends selbstverständlich illuminiert. Für die praça da Republica hat die Intendenz die Kosten übernommen, wofür wir hiermit unseren geziemenden Dank abstatten. Der Gesangverein Liedertafel wird abends Sr. Ezzellenz ein Ständchen bringen und hat dafür einen passenden Text, versaßt von seinem Vorsitzenden, eingereicht."

Hans Lenz aber erhob sich: "Ich habe soeben die Berse gelesen. Sie sind aber besser gemeint als gemacht, allein der Passus: Kein Lärm der Schmalzfabrik stört deines Schlummers Glück, alles ist still — dürfte genügen, dem hohen Gast eine sonderbare Meinung von dem geistigen Zustand unseres Städtchens beizubringen."

"Dann machen Sie's besser", sagte Herr Riedlich giftig und stedte bas Werk seiner Muse wütend ein.

"An festlichen Beranstaltungen ist sonst noch nichts vorgesehen — ich bitte daher um geeignete Borschläge."

"Ich bin for Wettrennen, eine ordentliche Carreira", sagte Wilhelm Harbt, "Daniel Wehrenbruch will seinen Schimmel gegen den mouro von

João Schleifer laufen lassen. Bielleicht sieht so ein hoher Herr gern zu und schoft\*) ein bischen mit."

Hier belehrte aber Böcklin den Sprecher: "Hohe Herren schoken nie, wie Sie das nennen, mein Lieber! Überhaupt, meine Herren, vergessen Sie das Zeremoniell nicht! Das ist die Hauptsache, ich rede aus Erfahrung, immer die feine Form beobachten!"

"Sie waren wohl brüben Hofmarschall, Böcklin?" ulkte der Doktor, "ich schlage ein Preisschießen am Nachmittage vor, dafür sind die Kolonisten immer zu haben."

"Stimmt", sagte Frit Bumte, "aber auf 165 Meter, barauf find wir eingeschossen."

"Also angenommen! Es bleibt noch übrig, die Musikfrage zu erledigen. Es liegen verschiedene Offerten vor, meine Herren. Da ist zunächst ein Anerbieten aus der Batatenschneiz von Ferdinand Hang."

"Der spielt fein", versicherte Dümpke, "er macht immer Musik bei uns zu Schrapp und August Blödoff pfeift bazu auf ein Laranjenblatt."

"Darauf wollen wir nun verzichten", lachte der Vorsitzende, "weiter ersbietet sich Fridolin Quakmann, die Musik für beide Tage zu liefern gegen ein Honorar von 500 Milreis."

"Die Kerle spielen zu miserabel", behauptete Lenz, "und nach zehn Uhr sehen sie die Noten doppelt. Ich denke, wir bleiben bei Ferdinand Kath, koste es, was es wolle!"

Der Meinung war auch die Mehrzahl, nur Dumpke begriff nicht, was man gegen den Bikadenmaestro Hang einzuwenden habe.

"Hauptpunkt der Tagesordnung: Festbankett! Ich bitte zunächst die Herren Gastwirte, sich zu dieser Frage zu äußern. Herr Kneifer!"

Aneifer maß seinen Konkurrenten stolz und schlug vor: "Ich liefere ein tüchtiges Essen, wie es die Leute hier gern haben: Hühnersuppe mit Reis, Schweinebraten mit Kohl, gebratene Gans mit Pfirsichen und zum Schluß Milchreis."

"Da fehlen nur noch die schwarzen Bohnen mit Xarque", spöttelte der Doktor, "und dazu ein Glas Pikabenbier."

"Ja, so!" fügte Kneifer hinzu, "an dem Herrentisch darf nur Champagner getrunken werden, hohe Herren trinken nur Champagner."

Da bat Herr Hübner ums Wort: "Der Vorschlag meines Kollegen ist wohl mehr für eine Pikabenhochzeit geeignet — an dem Champagner wäre allerdings ein hübsches Stück Gelb zu verdienen. Übrigens trinken die hohen Herren nicht immer Champagner, denn ich habe den Feldzug mit-

<sup>\*) &</sup>quot;Schofen" verborben aus jogar, wetten.

gemacht und bei Weißenburg gesehen, daß der Kronprinz selber einen Schluck aus der Buddel getrunken hat. Aber für welchen Preis würde Herr Kneifer bas Gebeck liefern?"

"Zehn Milreis!" antwortete Kneifer prompt, "wer vornehm tun will, muß auch dafür bezahlen!"

"Junge, bu bist gut!" lachte Bumte, "zehn Mil! Dafür muß ich einen Sack Bohnen ausdreschen."

Herr Hübner aber verstand es besser, ein Menü zusammenzustellen. Er hatte sich an den Musterreiter Süßmann gewandt, der ein großer Feinsschmecker war, und schlug vor: "Ich würde eine gute Suppe geben, eine feine Pastete, Jundiá in Butter, Filet mit Erbsen, Schinken mit Spargel, Peru als Braten, Torte und süße Speise, Früchte, Kase und Kassee".

"Wird unbedingt angenommen, Hübner", sagte ber Doktor, "das hätte ich Ihnen garnicht zugetraut."

Alle stimmten bei, und hübner strahlte vor Stolz, Kneifer aber verließ bas Lotal.

Die Bewirtung der Musik wurde Herrn Karl Stern übertragen, dazu biejenige der Ulanen und der Schulfinder, welche Spalier bilden und darnach auf dem Schütenplatz auch ihre Feier haben sollten. Karl Stern beschloß im Stillen, den Meister Lampe durch einen Rollschinken am folgenden Morgen günstig zu stimmen, dann kam es bei der Abrechnung auf ein Dutzend Flaschen Limonade und einige Kuchen nicht an. Karl Stern hatte die nötige Brazis.

Der Schützenwirt aber fand ungeteilten Beifall, als er seine einzige Rede hielt: "Ich habe mich schon lange Jahre darauf gefreut, einmal einen Bertreter des deutschen Kaisers zu sehen, unter dessen Großvater ich alle drei Feldzüge mitgemacht habe. Das ist für mich ein Fest, und an fest-lichen Tagen darf man nicht knausern. Darum gebe ich morgen einen Spießebraten und ein paar Tonnen Bier an meiner Mühle zum Besten."

"Bravo, Schütvater", sagte ber Doktor, "Sie sind und bleiben doch der alte gute Kerl!", und wer ben stattlichen Sechziger im grauen Bart mit ben treuherzigen blauen Augen ansah, mußte bem Arzte recht geben.

Der Borsitzende fuhr fort: "Ich bitte die Herren aus der Pikade, das für zu sorgen, daß die Bevölkerung sich zahlreich hier am Feste beteiligt."

"Die Kerls muffen Gelb hier lassen", sagte Herr Lenz, "benn wir können's brauchen. Steckt nur tuchtig Bataks in ben Sack, Dumpke!"

"Ob ein Ritt oder eine Fahrt in die Pikaden möglich sein wird, hängt von Zeit und Umständen ab."

"Das sag ich", erklärte Bumke, "wenn der hohe Herr bei mich maien kommt, da schlachte ich mein fett Rind und mache Spießbraten für eine ganze Kompagnie —"

"Un ich geb de Wein dazu", versprach Gottfried Trarbach.

"Damit hätten wir wohl das Wesentliche erledigt", wollte der Vorssitzende schließen.

"Bitte sehr, meine Herren, die Empfangskommission!" rief aber Böcklin, benn er hatte Frack und Seidenhut aufbügeln lassen und eine zierlich versichnörkelte Rede auf Lager.

"Ich schlage dazu den Herrn Präsidenten, den Delegado, der ja auch deutsch spricht, und mich selbst vor, denn wir jungen Leute können doch auch einmal vertreten sein", erklärte Lenz unverfroren.

"Natürlich!" bekräftigte ber Präsident, "werden andere Vorschläge gemacht?" Böcklin schaute verzweiselt Herrn Kunz an, er telegraphierte mit den Augen zu Stichling, aber keiner traute sich recht heraus. So wurde der Vorschlag Lenz augenommen.

"Der Kaisertoast?" — Böcklin klammerte sich baran, wie ein Ertrinkender an den bekannten Strohhalm.

"Ich schlage Herrn Stichling als Redner vor", sagte der Doktor.

Stichling tat sich nun für gewöhnlich auf seine rotdemokratische Gessinnung viel zu gute. Eine innere Stimme sagte ihm: Lehne ab, Stichling, der Antrag ist nur Fronie! Aber im Hintergrunde seiner Phantasie stand seine teure Gattin Emerentia, die es ihm nie verzeihen würde, wollte er eine so hohe Ehre ausschlagen — und sein Fleisch war schwach der Holben gegensüber: da sagte er six zu. So konnte der große Tag kommen.

Alle gingen befriedigt heim, nur Böcklin nicht, denn für ihn war keine Ehre abgefallen, und daran war nur Lenz schuld! Dem mußte er es eintränken! Auch die Kolonisten ritten heim.

"Es wird sehr schwindel bezahlen? Paßt auf, bas bicke Ende kommt nach!"

"Oho!" fiel Kritzler ein, "ich bezahle nur, was ich verzehre. Was gehen mich andere Leute an? So ein Vizekönig ober Präsident oder was der hohe Mann ist, verdient ja eine Masse Pataks, der kann ja mal bezahlen! Ich sollte Hühner sein, wo er ja wohnen soll, ich wollte ihm schon eine Rechnung aufsetzen!"

"Ne, Franz", sagte Bumke aber, "so 'ne bumme Schnack schaft nich make! Mit danzen un springen — un denn de Musik nit betahle, dat is for Snurrers un Schwindlers, äwer nich vor ehrlike Koloniste!"

Mit dem frühesten Morgengrauen brachen die Bewohner der Pikaden nach Santa Cruz auf, und als die ersten Böllerschüffe fielen, war die ganze Bevölkerung des Städtleins auf den Beinen.

"Das muß ich sagen", erklärte ber rote Simpel bem Stichelkaspar, "bas han die Leute nobel gemacht. Gucke, Kaspar, die Ehrenpforte, gucke, die

vielen Palmite, die Fahne alle — das musse mer uns mal genau bestrachte."

Simpel war im Sonntagsstaat, aber die kurze Holzpfeise, die er paffte, als er mit Raspar an der Intendenz vorbei und die Hauptstraße entlang schlenderte, verriet seinen Stand trothem: Bor dem stattlichen Gebäude des Klub Germania begegnete ihnen Herr Niedlich.

"Ei, gute Morge, Herr Niedlich!" grüßte Simpel höflich, aber Herr Niedlich war offenbar sehr beschäftigt. Er tippte mit dem Zeigefinger an ben Seidenhut und ging stolz vorüber.

"So ein nieberträchtiger Kerl!" schimpfte Simpel, "die vergangene Woch war er bei mir, dreihundert Mil pumpe — heute kennt der große Hans mich nit!"

Jest trabten die Ulanen durch die Straße, die roten Aufschläge der Ulankas leuchteten, die weißen Haarbüsche auf den blanken Czapkas nickten und wehten, die Säbel klapperten und die weißroten Fähnlein der Lanzen flatterten lustig in den Morgenwind. Neben ihnen machte die fardige Munizipalgarde trot der Paradeuniform wenig Effekt. Nur der Delegado in der einfachen schwarzen Uniform der Militärbrigade, einer Schöpfung des Dr. Castilhos, mit dem grüngoldenen Portepee und dem goldverzierten schwarzen Käppi, konnte selbst einem deutschen Auge gefallen.

Hinter ben Reitern rasselten die Wagen über den Damm, die Empfangsstommission in Frack und weißer Binde machte sich wichtig. Böcklin standam Fenster und schaute ingrimmig nach: wie würde er sich gefühlt haben, wenn er mit in der Chaise säße, die Knallmann mit kundiger Hand lenkte. Da wäre er na ponta gewesen, an der Spige! Hans Lenz grüßte höflich aus dem Wagen — das gab Böcklin einen Stich durchs Herz. Aber Hansmeinte ihn gar nicht, sondern Selma Heidemann nebenan, die gerade die letzte Hand an ihre Balltoilette legte, ein wahres Wunderwerk von Tüll, Spigen und Blumen. Sie mußte ihrem Hans zu Liebe schon Balkfönigin werden, wenn auch ihre Freundin Lydia Böcklin dasselbe hoffte.

Frau Böcklin hatte übrigens ihren Cheherrn bose angepfiffen, als er von der letten. Sitzung heimkehrte. Auf den Blumenstrauß hatte sie für ihr Töchterlein stark gerechnet. Bater Böcklin aber tröstete seinen Liebling: "Lasse mich nur sorgen, mein Kind!" und wandelte zu Meister Lampe, mit dem er eine längere Zwiesprache hatte.

In den Geschäften und Hotels ging es lebhaft zu, auch die Privats häuser vermochten die Menge der Besucher kaum zu fassen, denn alle Gesvatter und Freunde von auswärts waren natürlich als Gäste erschienen.

Rarl Stern hatte Hann-Nickel Schneider zu Gaste, seinen früheren Rachbarn aus S. João. Mine Schneider war natürlich mit erschienen und

hatte ihre hundert Kilo Lebendgewicht auf das schöne Ripssofa der Frau Susanne Stern niedergelassen, daß es in allen Fugen seufzte.

"Beißt, Sanna", begann sie, "heute halte mir uns schön zusamme an einem Tisch. Höchstens Stine Hank darf noch dabei sein, nit wahr?"

Da erschrat Susanne bis ins Herz. Das wäre eine schöne Bescherung! Mine in ihrem Chitakleid mit feuerrotem Bande neben ihr, der eleganten Dame? Das mußte um jeden Preis verhütet werden. Freilich, merken durfte die rundliche Bäuerin das nicht, denn Hann-Nickel war ein guter Kunde Sterns. Susanne log darum diplomatisch: "Ach, Mine, ich bin von dem ganzen Trubel so elend geworden, daß ich wohl gar nicht daran denken kann, das Fest mitzuseiern, an Tanzen darf ich gar nicht benken".

"Ei was! Wenn du erst mal mit den ganzen Bekannten zusammen bist, wird sich das schon geben."

Mine war zähe, Susanne aber schlau. Gegen Mittag wurde Karl Stern zur Apotheke geschickt, Susanne verschwand im Schlafzimmer, hatte Wigräne und durfte nicht gestört werden. In Wahrheit aber probierte sie das Seidene für den Abend an und übte sich vor dem Spiegel im Fächerwedeln.

Die grunen Baglein ber Rolonisten rasselten in die Stadt, ber Beigen ber Wirte blühte, die Gasthäuser maren überfüllt, und die Bauern konnten froh sein, wenn sie ein Unterkommen für sich und das liebe Pferdevieh fanden. So höflich die Wirte sonst waren, heute waren fie in der Site bes Gefechtes furz angebunden, und als August Scheel, ber geizige, reiche Bauer aus ber Batatenschneiz, nach alter Beise seinen Futtersack ausbreiten wollte, um sich und bie Seinen mit Brot und Burft zu aben, ba mudte ber Wirt Schulz auf: "Du willst wohl bas ganze Lotal für bich allein haben, mein Junge? Entweder beteiligst bu bich am Festessen bei mir und bezahlst beine drei Milreis, ober du kannst beinen Ruttersack draußen auf der Cal= çada ausframen. Un folchen Gaften ift mir heute nichts gelegen, die bei einer lumpigen Flasche Bier hier bas ganze Lokal in Beschlag nehmen". Da verzog sich August und überfiel mit Christian Nicker und Wilhelm Friedrichs den Freund João Hortencio, einen Advotaten, der alle Landhandel und Schuldklagen für die drei Rapitaliften führte. João Hortencio empfing bie Helben wirklich mit ber gaftlichen Aufmerksamkeit, welche ber Brafilianer nie verleugnet. Seine Gattin trug einen gangen Berg Doces auf, aber Wilhelm Friedrichs mar ein bofer Geift und hatte bald ben Bernichtungstrieg gegen das fuße Geback fiegreich beenbet, die Raraffe Portwein hatten Nicker und Scheel balb bis auf die Reige geleert, da gab João Hortencio ber Gattin einen Wink, und die Cuna mit Mate erschien, baran mochten sich die lieben Gafte nach Herzensluft pflegen.

Auf bem großen Blat vor bem Sotel Subner ordneten fich die Bereine

in langer Doppelreihe, die Schützen in dunklen Waffenröcken mit grünen Aufschlägen, den Hut mit grünem Bande auf dem Haupte, den Hirschfänger an der Seite. Ihre Reihen richtete Karl Schütz.

Der Doktor aber kommandierte "Ausrichten!" bei den Kriegern, den vielen Deutschen aus Stadt und Land, welche in ber Heimat bes Königs Rock getragen hatten. Da ftanben alte Graubarte, Kolonisten, Handwerker neben jungen träftigen Männern, der Geiftliche von Rio Bardinho neben dem Kaufmann und Musterreiter, um noch einmal den Parademarsch vor Erzelleng zu probieren. Die Sanger folgten, und die Schulfinder, die Mädchen in weißen Rleidern mit Blumenkranzen, die Anaben mit Fähnlein, wurden von den Lehrern am Eingang jum Plate aufgestellt. Die prächtigen Fahnen der Vereine rauschten im Winde, die Musik stand bereit, die Munizipalgarben mit aufgepflanztem Seitengewehr rechts und links vom Hoteleingang als Chrenwache, Intendent und Richter als Bertreter ber Landes: behörden warteten in ihrer goldbeladenen Staatsuniform — ba bonnerten die Böller, die Glocken läuteten, und die Spipe ber Ulanen tauchte auf bem Sügel vor ber Stadt auf, "fie tommen!" ging es von Mund zu Mund, und bald brauften Sochs und Vivas über ben Plat, Tücher wurden geschwenkt, Blumen geworfen, die Raketen knatterten gen himmel und die Musik sette ein: Beil bir im Siegerkrang!

Langsam fuhr der Wagen, in welchem der Gesandte mit dem deutschen Konsul saß, durch die Reihen des Volkes und bog in das Spalier der Schüler ein. Erzellenz grüßte nach allen Seiten, offenbar angenehm überzascht von dem prächtigen Empfang in dem deutschen Städtlein. Er war in Zivil. Vor dem Hotel Hübner nahm er die kurze Begrüßung der Behörden entgegen, dann kommandierte der Doktor: "Achtung! Präsentiert das Gezwehr!" Die Fahnen senkten sich, die Musik setze mit dem preußischen Präsentiermarsch ein, und Herr Süffert hielt eine schöne Rede an den Gesandten, in der er der herzlichen Freude der Bevölkerung über den Besuch Er. Erzellenz beredten Ausdruck verlieh. Erzellenz dankte in kurzen Worten. Dann erscholl es wieder hell: "Mit Sektionen vom rechten Flügel — Bataillon marsch!" und unter den Klängen des Torgauer Marsches desissierten Krieger und Schüßen in strammem Parademarsch mit Augen rechts! an Erzellenz vorbei: der Gesandte war offenbar angenehm berührt von dieser Ehrung und sprach dem Doktor seinen Dank aus.

Aus allen Fenstern, vom Kirchturm, Zäunen und Bäumen schaute bas Bolk dem lebensvollen und farbenprächtigen Schauspiel zu und gab seiner Bewunderung lauten Ausdruck. Rur Simpel war nicht ganz befriedigt: "Wo hat der Mann seine Krone? Ich denk", er kommt for de deutsche Kaiser? — Aha! da trägt der Kutscher sie hinein!"

Man reichte die Zylinderschachtel just ins Hotel.

Erzellenz rebete die versammelten Bereine an, betrachtete mit Interesse bie Fahnen und hatte für viele ein freundliches Wort.

"Sie haben Ihre drei Jahre auch in Potsdam gedient?" frug der hohe Gaft Wilhelm Friedrich, der die richtige Gardefigur besaß.

"Nein, Ezzellenz, ich war drei Jahr bei Heinrich Wagener als Fuhrmann." Da lächelte Ezzellenz, und Wilhelm war glücklich. Bon diesem erhebenden Augenblick hat er noch oft daheim erzählt.

herr Bodlin machte die verzweifeltsten Anstrengungen, burch die Umstehenden an Erzellenz heranzukommen, aber die Bommern vor ihm wankten und wichen nicht, und als er mit fanftem Schieben August Dumpke verbrangen wollte, da spurte er einen solchen Rippenstoß, daß er sich aufjauchzend zurudzog. Die Berren ber Festfommission standen versammelt vor bem Gesandten, und ber Buchhandler Strauch, ber barunter geraten mar, schwipte Angst, daß Erzellenz auch ihn anreden könnte, benn in solchen Momenten wußte Strauch nichts zu erwidern und grinfte nur ungludlich. Aber Erzellenz ging gnädig an ihm vorüber. Ach, wie gern ware Bocklin an seiner Stelle gewesen! Bang unglücklich ftand er unter einem jungen Nußbaum, in dessen Aften einige Buben hockten, und recte sich ben Hals aus, um boch wenigstens etwas von dem historischen Moment zu genießen. Gerade bemerkte Bocklin, wie der Gefandte auch hans Lenz die hand bankend reichte — ba knackte ber Aft, auf welchem Karlchen Böttcher hockte, und Karlchen fiel bem erschrockenen Bodlin auf ben Naden und rif ben Bulinder in trampfhaftem Griff mit sich zu Boden. Hurtig kniff Karlchen aus, und Bödlin schlug mit bem Taschentuch ben Staub von bem teuren Seibenhut und beulte ihn wieder aus. Er hatte wirklich nichts als Bech bei ber Feier. -

Erzellenz zog sich eine Beile zurud, und das Bolf zerstreute sich.

Um fünf Uhr begann das Festmahl bei Hübner. Da holten die Honoratioren der Stadt und des Landes die weiße Binde hervor, hüllten sich in den Frack und die nötige Würde, setzen das Symbol der Kultur auf das Haupt und wandelten zu der gastlichen Halle, um die Hände zum leckeren Mahl zu erheben.

Bei Hübner brutelten die Braten in der Röhre, der schwarze Koch und seine Ussistenten garnierten die Schüsseln, und Frau Hübner warf einen letzen Vlick auf die Tafel, die mit blendendem Linnen, Lichtern und Blumen besonders festlich aussah, der Wirt aber wirkte in der Schenke und kühlte langhalsige Flaschen.

Der große Aft begann. Das Effen war ausgezeichnet, Herr Stichling ließ seinen Toast auf ben Kaiser vom Stapel und schaute frampfhaft babei

auf seinen Teller, benn ihm gegenüber fag Sans Leng und lächelte ihn verschmitt an. Der Bfarrherr ließ seinen wohlpraparierten Tafelspruch mit vieler Salbung zu Ehren bes hoben Gaftes ertonen, ber Gefeierte ant= wortete, die Mufik spielte Tusch, auch die Bertreter der Landesbehörden befamen von Rarl Trein in portugiesischer Zunge ihr gebührendes Teil Beihrauch ab, die brasilianische Hymne rauschte dazu, die jeder kennt und keiner singen tann, und alles mandte sich mit erneuter Aufmerksamkeit dem Buter zu, der in goldiger Schone auf der Tafel erschien. Die Honoratioren zeigten, bag fie zu leben wußten, und als erft ber Doftor bas Signal gab, fnallten die Settpfropfen, benn mas ber Dottor konnte, konnten Karl Trein und Philipp Reichmann schon lange. Das eble Rag perlte in ben Relchen und stimmte alle Bergen fröhlich, selbst Stichling stieß mit Lenz an, und biefer trank feinem Freunde Bodlin gu, ber mit Burbe Befcheid tat. Mancher Trinfspruch folgte, besonders begeistert stimmten alle in das Soch auf den Fürsten Bismard ein, denn auch in Subbrasilien befindet sich bessen Bild in jeder Hütte. Nur herrn Strauch störten die vielen Tafelsprüche. Er war schon von Stichling beim Fisch unterbrochen worden, und der Musterreiter Sugmann mußte ihn wieder stören, als er just die britte Labung Spargel auf seinen Teller häufte. Hübner aber sah von fern mit stillem Grauen bem Wirken bieses Baftes gu, benn Strauch hatte nur einen Schoppen Laubenheimer mit Selters als Tafelgetrant beftellt. endlich die Stühle gerückt wurden, und man fich gesegnete Mahlzeit wünschte, ba ftrich Strauch wohlgefällig über bas Bäuchlein und bachte felbstzufrieden: Ich habe bem guten Wirte nichts geschenkt.

Während so die Honoratioren bei Hübner fröhlich tafelten, hielten auch die anderen Wirte ihr Abendmahl bereit. Bei Kneifer saßen die mittleren Bürger und die besseren Kolonisten, und Kneifer ließ die Erzeugnisse seiner Küche in schweren Trachten auf die Tische setzen, daß diese knackten.

"Nicht wahr, Compadre?" redete er Wilhelm Hardt an, "was tun wir mit solchem feinen Krimskrams, wie bei Hübner? Hier gibt es etwas Solides! Besieh mal den Schweinebraten! Die Sau hat ihre zwölf Arroben gewogen."

Hier konnte man sich schon eher gehen lassen, und als Herr Ziesemann den Rock auszog, weil es ihm bei der Gans zu heiß wurde, und Herr Aniesemann einen Westenknopf löste, folgten andere Gäste bald ihrem Beispiel. Herr Quakmann machte die Tafelmusik und begleitete die einzelnen Gänge mit schmetternden Fansaren, sodaß der Schneider Stichler bei jedem Trompetenstoß zusammenfuhr, denn er saß neben der Musik.

"Strengt euch nicht zu sehr an!" rief er Quakmann zu, aber Frit Bumke rief: "Immer feste, Quakmann!"

Das ließ sich ber Maestro nicht zweimal sagen, und als die Rubeln mit Pflaumen erschienen, war der unglückliche Schneider bereits halbtaub. Auch für einen Tafelspruch war gesorgt: Der Müller Rusch aus Dona Christina hatte sich von dem Lehrer Schluckenbach eine Rede aufsetzen lassen. Die ließ er vom Stapel und meinte darnach: "Was die dämlichen Kerle bei Hübner können, können wir erst recht!"

Am fibelsten aber ging es bei Hermann Schulz zu. Da waren bie echten Bauern versammelt. Hermann kannte seine Leute und ihren Geschmack: Da dampfte die Hühnersuppe, da erschien die Schweinekeule in einem kleinen See von Fett, der Milchreis türmte sich in wahren Montblancs, und alle Gäste legten sich gebührend ins Zeug. Der Lehrer Paul aus Dona Josefa wollte hier ein Meisterstück der Beredsamkeit liefern, denn Simpel hatte ihn unter dieser Bedingung eingeladen und hielt ihn frei. Als er aber an das Bierglas schlug, das er zum zwölsten Male füllen ließ, da rief der Kritzlerjatob: "Jett hältst dei Maul, Schulmeister! Hernacher, wenn mer satt sin, da magst schwätze, so viel du willst."

Die Tafelmusik machte hier Ferdinand Hang und spielte nach dem Urteil Simpels "arg schön".

So tafelte ganz Santa Cruz, war fröhlich und guter Dinge, und als ber Abend kam und von den Türmen die Betglocke und das Angelus klang, da flammten die Papierlaternen in farbiger Pracht, in den Fenstern der Bürger brannten die Kerzen, und bunte Transparente boten dem Gaste ein seuriges Willsommen. Das sestlich gestimmte Bolk eilte zu den Klubs und Bereinen, die ihre Hallen öffneten, auf daß der Tag fröhlich zu Ende gesführt werde in Tanz und Reigen.

Im Alub Germania war der Festsaal geschmückt, der Aronleuchter brannte, die Damen der Gesellschaft waren in ihrer Aleiderpracht versammelt bei 25° R und warteten der Herren, welche in gemeinsamem Zuge von der Tafel kommen sollten. Endlich trat Erzellenz ein, gesührt von Hans Lenz, der die Honneurs des Alubs machte, und war die Liebenswürdigskeit selber.

"Jest gilt's!" bachten Camilla und Susanne, Lydia und Mimosa, "er muß mich bemerken!" und die Fächer wedelten eifriger, und die Hulbinnen knicksten alle im rechten Winkel. Exzellenz ließ sich mehrere Damen vorstellen, der Schwerenöter Lenz präsentierte natürlich zuerst Frau Heidemann und Fräulein Tochter, was ihm bei der alten Dame einen Stein ins Brett setze, aber ungezählte Wutblicke der übrigen einbrachte. Auch Frau Susanne Stern wurde mit einigen Worten geehrt, sie dienerte und knickste geschmeichelt und verdeckte dabei geschickt ihre Busenfreundin Camilla. Seit der Zeit sind beide einander tobseind.

Von kunstbegeisterten Dilettanten mußte Erzellenz ein Theaterstück über sich ergehen lassen. Stichling sang mit viel Gesühl und wenig Stimme eine seiner berühmten Tenorarien, der Gesangverein Liedertasel sieß Mozarts Weihelied durch den Saal rauschen, dann begann der Ball mit der Polonaise, worauf Erzellenz sich empfahl.

Da öffneten sich die Schleusen der Fröhlichkeit ungehemmt, und auch die Honoratioren des Städtleins zeigten die fröhliche Ausgelassenheit, die man sonst nur den Kindern des Landes zukommen lassen will. Das Wort über die Russen, welches sagt, daß bei ihnen der Barbar herausschaut, wenn man die Politur abkratt, kann man auch auf die meisten Herausschaut, der der Koloniestädtchen anwenden, nur schaut bei ihnen der Bauer heraus, der einst als Bater und Großvater die Bohnen in der Batatenschneiz pflanzte.

Hans Lenz schwenkte seine angebetete Selma im Reigen und zwar öfter, als Mama Heidemann eigentlich ersaubte. Die anwesenden Musterreiter tanzten in Hemdärmeln mit Alt und Jung, und Dona Carolina machte sich zum fünften Male Hoffnung auf den ungetreuen Süßmann.

Die Fenster bes Saales waren geöffnet, und die gewöhnlichen Sterbelichen belagerten diese, um sich an dem wogenden Glanz und der Pracht zu weiden. In vorgerückter Stunde hatten selbst einige Clemente sich einzgeschlichen, die kein hochzeitliches Kleid anhatten, und schwangen sich mit im Reigen. Als aber Wilm Kuholz mit Hanne Hardt einen Walzer linksum schleifte, und nach der Gewohnheit der Batatenschneiz in der Wonne der Gefühle einen lauten Juchzer ausstieß, da wurde er vom Ballordner hinausgeworfen und schimpfte mörderlich.

Die Hähne frähten schon ben Morgen an, als ber lette Fiedelstrich verklang, Sußmann ben allerletten Portwein mit bem Doktor trank und ber Wirt die Lichter löschte. Santa Cruz pflegte für einige Stunden der Ruhe.

Am folgenden Worgen besichtigte Exzellenz verschiedene gewerbliche Anslagen der Stadt. Mit hohem Interesse ließ der Gast sich in die Geheimsnisse der Schmalzraffinerie und Kesselschmiedekunst einführen, beschaute die gewaltigen Magazine des Großhandels, in denen die Tadakballen mit Säcken voll Bohnen und Mais anmutig abwechselten, betrat auch das gut eingerichtete Krankenhaus des Doktors, begrüßte die Patres und Schwestern des Klosters und besichtigte die protestantische Kirche, ließ sich die nötigen Daten über die Anlage der Stadt und Kolonie geben, dankte für den Gruß der Schildwache vor dem Kammergebäude, die mit dem bekannten langgedehnten Schrei die Komplicen, pardon! Kameraden in die Gewehre treten ließ, und wandte sich zum Schluß der deutschen Schule zu. Darauf hatte Böcklin seinen Plan gedaut. Meister Lampe öffnete mit tiesem Krapfuß die Türen, Erzellenz mit den Herren der Begleitung trat ein — da schwebte mit vers



Deutiche Schule und Strafe zu Blumenau.

schnippchen geschlagen hatte. Erzellenz dankte galant und kehrte ins Hotel zurück.

Als aber die Mütter und Töchter der Stadt dieses Attentat Böcklins auf das Festprogramm vernahmen, da ging ein Sturm der Empörung durch die Häuser und Herzen. Margarete Kunz bekam fast die Krämpse ob des Verrates. Lenz aber schwur hoch und heilig, diesen tückischen Streich zu rächen an Böcklin, der stolz einherschritt, um daheim sein Lob zu ernten.

Das kleine Intermezzo war jedoch am Nachmittag vergessen, als an der Mühle bei Bater Schütz der Spießbraten dustete, die Büchsen am Scheibensstande knallten, Karl Stern den kleinen Lieblingen Limonade und Kuchen verabreichte, soviel ihr Herz begehrte, und die Musik ihre lieblichen Weisen spielte. Erzellenz ging durch die Gruppen der fröhlichen Leute unter den schattigen Bäumen und in den kühlen Lauben, prodierte auch das Glas Bier, das Karl Schütz mit berechtigtem Stolze andot, sah den Spielen der kleinen Welt zu und kam gerade auf den Schießstand, als Karl Lange vorbeischoß, was den großen Schützen nicht wenig ärgerte.

Als aber ber Spießbraten verspeist war und der Photograph Deutels mann das übliche Gruppenbild auf der Platte fixiert hatte, kehrte alles in buntem Zuge unter den Klängen der Musik zurück, und Exzellenz verabsschiedete sich von der feiernden Wenge.

Der Ritt in die Pikaden unterblieb, weil Regen drohte. Daher fuhr der Gesandte mit dem Gesolge ab, und die Herren von der Festfommission gaben ihm das Geleite. Auch Böcklin nahm die Aufforderung, dem hohen Gast das Ehrengeleite zu geben, sehr geschmeichelt an, und bald rollten die Wagen über den Campo zur Station Couto hin. Kaum aber war der Gesandte nach einem letzten Abschiedswort in den Zug gestiegen, so regnete es in Strömen. Eine wahre Sintslut ergoß sich vom Himmel. Mit Mühe konnte man auf der Heinsahrt den Steinbach passieren, der schon bedenklich geschwollen war. Langsam arbeiteten sich die Wagen zur Stadt zurück. Es war dunkle Nacht, als man ankam. Im letzten Wagen saßen Lenz und Böcklin. Wenn der Steinbach schon geschwollen war, dachte Lenz, so stand auch die Varzea, der große Weideplat hinter der Munizipalkammer, schon unter Wasser, und darauf baute er einen tücksischen Plan.

An der letzten Benda, in welcher man einen erwärmenden Kognak trank, nahm er den Kutscher Knallmann, der ihm sehr ergeben war, beiseite und instruierte ihn eingehends, wobei Knallmann vergnügt schmunzelte. "Wenn du das fein machst, Heinrich, bekommst du nachher fünf Milreis von mir extra."

"Berlassen Sie sich auf mich, Herr Leng!"

Darauf bestieg man ben Wagen, und langsam ging es weiter. Der Regen goß unaufhörlich, die Pferde dampsten und arbeiteten sich mit der Chaise mühsam vorwärts. Endlich bog der Wagen in die seste Straße der Stadt ein, Lenz stieg aus, und Knallmann suhr den vor sich hindämmernden Böcklin über die Barzea, auf deren Gegenseite die Lichter des Böcklinschen Heimes gastlich winkten.

Das Wasser stand in der Mitte der Barzea mindestens fußhoch; das wußte Knallmann und lenkte den Wagen dahin. Böcklin hörte das Rauschen des Wassers in den Radspeichen, es siel ihm auf, daß Knallmann der Mitte zusuhr und nicht am höher gelegenen Rande blieb.

"Fahren Sie links!" brullte er Knallmann zu, der aber schien im Wasserrauschen nichts zu hören, hieb auf seine Mähren und rief: "Hü! Ora! Hülle nicht kaber rauschten immer schwerer im Wasser.

"Analmann hat offenbar stark getrunken", dachte Böcklin, "ber Mensch fährt ja in bas tiefste Baffer hinein!"

"Hüül!" rief Knallmann braußen, dann wurde es still, nur der Regen tropfte noch auf das Wagendach.

Böcklin fah ben Fuhrmann auf der Deichsel stehen und am Pferdegeschirr nesteln. Bahrscheinlich hatten sich die Zugstränge verwickelt. Aber plötlich schwang sich Knallmann auf den Braunen, ergriff den zweiten Gaul am Halfterriemen und ritt bavon. Patsch! patsch! stampften die Tiere durch bas Wasser. Böcklin riß ben Wagenschlag auf und rief: "Heba! Knallmann! Mensch, was machen Sie benn nur? Hollah!" — aber Knallmann verschwand schon im Dunkel ber Nacht. Da faß nun ber unglückliche Böcklin in seiner Arche, wie Noah über ben Baffern, mutterseelenallein. Nur die Lichter seines Hauses winkten ihm traut entgegen, wie rettende Feuer bem gestranbeten Schiffer. Aber hundert Schritte, auch wohl zweihundert trennten ihn vom sicheren Hafen. Da ergrimmte sein Herz, und er fluchte mörderlich, ohne die feine Form zu beobachten. Dann aber zog er Stiefel und Strumpfe herunter, wickelte die Hosen bis ans Knie auf und watete so in Zylinder und Frack durch das Wasser, wie ein vornehmer Gast in der Aneipptur. Bei jedem Steine und Kampdorn aber, auf welchen er trat, schwur er Leng Rache, denn es begann fürchterlich in ihm zu tagen. Als er aber gerade einen läfterlichen Fluch ausstieß, da strafte ihn die waltende Gerechtigkeit, benn er geriet in einen Graben, daß ihm bas Baffer in ben Sofentaschen ftand und ber Seidenhut treulos davonhüpfte.

Lenz aber harrte unterdessen mit anderen bosen Menschen im Klub auf

Knallmann, und als dieser hereintrat und meldete, daß er den guten Böcklin auf einem günstigen Fleckhen als unumschränkten Herrn der Gewässer verlassen habe, da erdröhnte das Klubzimmer vor Lachen der Gäste.

"Da kann Böcklin ja über den Blumenstrauß nachdenken", sagte Lenz, ließ dem Kutscher ein Glas Grog geben und steckte ihm fünf Milreis in die Tasche. Der Doktor aber legte mit Tränen der Freude noch fünf hinzu.

Am anderen Tage hütete Böcklin das Bett, um sich von dem Gang durch die Wasserslut und einer ansehnlichen Rede seiner teuren Gattin zu erholen, und blieb noch lange verschnupft. Wenn er aber allein ist, so schimpft er auf ganz Santa Cruz und auf Hans Lenz besonders.

Der schöne Seidenhut Böcklins aber ist mit den ablaufenden Wellen des Grabens davongeschwommen und in der Dornenhecke an Daniel Wehren-bruchs Pferdekoppel hängen geblieben. Da hat eine Kolonie der geselligen Anus ihn gefunden und ihn zum gemeinsamen Nest erhoben. Da sitzen die geschwätzigen Bögel dann oft und erzählen einander von den schönen Tagen in Santa Cruz, wo die Kaketen knatterten und die Kanonen donnerten, wo der sette Ochse, der sonst an der Hecke weidete, sein junges Leben lassen mußte und Herr Böcklin ihnen in der Festesfreude den wirklich bequemen Hut gestiftet hat, und dann lachen sie alle hell auf und wippen mit den langen Schwänzen und hoffen, daß bald wieder eine Erzellenz kommt.

## Elftes Rapitel.

## Aus stürmischen Cagen.

Ernst Wagner war ein intelligenter Kopf, aber zugleich ein unruhiger Geist. In Santa Christina do Pinhal geboren, aufgewachsen unter beutschen Ansiedlern, zog er früh nach Santa Maria, einer fast rein brasilianischen Stadt. Von hier aus begann er ein unruhiges Wanderleben. Zu Pferd streifte er über den Campo des Südens, kannte bald die Städte der Campanha bis an die Grenze des Staates Uruguay, besuchte die weiten Bezirke der ehemaligen Iesuitenreduktionen und beschaute mit Bewunderung die großeartigen Trümmer der Kirche des heiligen Michael, deren Bogen, aus großen glatten Quadern gefügt, noch aus dem Gebüsch verwilderter Anlagen einsam emporragen und von der versunkenen Pracht und Macht des Ordens Iesuin jenen Strichen erzählen. In den Albeamentos der Indianer an der Norde und Westgrenze des Staates Rio Grande do Sul weilte er und lernte ihre Sprache, das Guarany, in dessen Lauten die Söhne der Wildnis einst als die Fronknechte der Jesuiten mit ihren Herren geredet haben.

Nach Santa Maria zurückgekehrt, verheiratet und Inhaber eines Geschäftes, litt es ihn nicht in der Stadt, tropdem er in dem Handel mit der Campanha, dessen Zentrale Santa Maria besonders in jenen Zeiten war, als noch kein Schienenstrang an dem rechten Ufer des Jacuhy hinlief, Arbeit und Betätigung seiner Kenntnisse und Ersahrungen gesunden hätte. Er mochte nicht in den alten ausgetretenen Geleisen wandeln, in denen sich seit urdenklichen Zeiten das Leben in der Campanhastadt bewegte, neue Ideen suchte er zu verwerten und sich nuydar zu machen. So legte er auf den Höhen des Pinhal, auf dem er eine Chacara, ein Grundstück mit Wohnhaus, besaß, eine Weinkultur im Großen an. Die Reben, lauter akklimatisierte Sorten, bezog er aus Porto Alegre und Buenos Ahres, italienische und portugiesische Winzer setzte er auf seinen Weinderg und hosste zuversichtlich auf einen reichen Gewinn. Die Reben grünten in der heißen Sonne bald, und unzählige Weinstöcke bedeckten den Boden des Pinhal.

Die Bürger des Städtleins, die den sicheren Handel mit den Bieh=

züchtern bes Campo betrieben, erschraken fast ob der Kühnheit Wagners und schüttelten die Köpfe. Auch die eigne Gattin, eine stille Frau, bat ihn, das Geschäft in der Stadt als Hauptsache zu betrachten, den Weinberg auf dem Pinhal aber als Liebhaberei. Das tat er denn auch, aber in seiner Weise. Mit aller Anstrengung seines Kapitals und Kredits erbaute er Lanchas, große schwere Lastkähne, um mit diesen die Produkte der umliegenden deutschen Siedelungen auf dem Jacühy direkt nach Porto Alegre zu bringen, so den Verlust an Fracht und Zwischenhandel, den sonst der kleinere Geschäftsmann oft erleiden muß, zu ersparen und den Gewinn zu erhöhen. Mit banger Sorge sahen Frau und Freunde dem Unternehmen zu, in dem sich Wagner mit gewohntem Feuereiser vollständig mit seinem Besit und Kredit engagiert hatte.

Unter Raketengeknatter löfte sich die erste Lancha vom Ufer, um die Reise nach der Hauptstadt anzutreten und die erste Fracht direkt dort zu Markte zu bringen. Das Glück schien Bagner zu lächeln, mit reichlichem Gewinn kehrte er stets zuruck, so saate er wenigstens. Auch ber Weinberg am Pinhal war groß geworden und setzte die ersten Trauben an, Taufende ber großen weißen Ralifornier und ber roten Burgunder. Die erste Beinlese wurde unter großem Jubel gehalten, und als Wagner seine Rahne mit seinem gekelterten Bein für Borto Alegre belud, galt er schon für einen angehenden Großfapitalisten. Daß aber ber Erlos ber ersten Beinernte gerade hinreichte, um seine bringenoften Berbindlichkeiten zu regulieren, verschwieg er wohlweislich. Nur seine Frau ahnte aus seinem zerfahrenen Wesen, daß nicht alles im besten Geleise sein könne. In der Tat hatte Wagner oft Brodufte viel zu hoch eingekauft, die Berzinsung seines schwimmenden Rapitals nicht veranschlagt und arbeitete so mit einem stets an= machsenden Defizit. Aber er rechnete auf seinen Weinberg, ber ihm auch im kommenden Jahre eine sichere Rente abwerfen mußte. So begab er sich auf eine große Geschäftstour nach Buenos Apres, wo er besonders gute Abschlüsse zu erzielen hoffte. Das Leben in ber argentinischen Großstadt aber erschöpfte seine Barmittel berartig, daß er sich bei ber Rückfehr schon in Porto Alegre zum Verfauf einer Lancha entschließen mußte, die just bort lag. Nach einer Abwesenheit von Monaten, in benen er über die Bampa Argentiniens geftreift und in Buenos Apres in bem Strudel bes Lebens untergetaucht war, tehrte er nach Santa Maria zuruck, und seine erste Frage war die nach dem Pinhal. Da erwartete ihn die Hiobspost. Die Arbeiter, ohne gehörige Aufsicht, hatten bie Reben nicht genügend gepflegt, ein Roft an den Blättern ließ diese vor der Zeit abfallen und die Trauben unregel= mäßig reifen, zum Überfluß ließen die Portugiesen und Italiener beim Reltern noch die nötige Aufmerksamkeit fehlen — und hunderte von Fäffern Wein waren einfach verborben. Wagner war ein ruinierter Mann.



Schnell von Entschluß wie immer, machte er zu Gelb, was er besaß, und wanderte mit seiner Familie nach Sininbu im Tale des Rio Pardinho. An dem Passe, der von der Hauptstraße in das "schwarze Viertel" führt, so genannt, weil vordem viele Neger auf den damals noch herrenlosen Ländereien hausten, mietete er eine kleine Benda, errichtete ein einsaches Bretterhaus als Wohnung und trieb einen kleinen Handel, hauptsächlich mit den Serranern, welche mit Erva von den Höhen der Berge zu Tal kamen. Seine Vertrautheit mit den Sitten und der Sprache der Brasilianer kam ihm gut dabei zu statten. Aber auch die deutschen Bauern, meistens Pommern, wußte der vielgewandte Mann richtig zu nehmen. Selbst von pommerschen Einwanderern stammend, schloß er sich mit Leichtigkeit den Gebräuchen und Ansichten der Landsleute an.

Die Pommern sind besonders in tirchlicher Beziehung streng konservativ geblieben. Die alte Gewohnheit, Gottesdienst und Bibel fleißig zu benutzen, haben sie auch in den Pikaden Brasiliens beibehalten. Aber sie bleiben bei ihren Gebräuchen auch mit jenem Starrsinn, der oft dem jungen Geistlichen bei den geringsten Neuerungen, und seien sie noch so praktisch und notwendig, große Mühe und Berdruß macht. Besonders neigen die alten pommerschen Siedler zum Konventikelwesen. Gern tun sich einige, die sich für besonders gottesfürchtig halten, zu Bibelstunden und Andachtsübungen zusammen, die allerdings nicht immer im Einklang mit ihrem sonstigen Privatleben stehen. Für die Hebung der Volksschule hat der Durchschnittspommer wenig Sinn, für kirchliche Zwecke aber ist er sehr opferwillig.

Wagner hatte die Situation in seiner neuen Heimat schnell richtig erfaßt. Sonntag für Sonntag ritt er zum Gottesdienst, seine kräftige Stimme erschallte beim Choralgesang, daß selbst Friz Dettmann, der Vorsänger, zugestehen mußte, Wagner sei der beste Sänger. An Wochenabenden aber besuchte er die alten Familien, las mit ihnen ein paar Kapitel der Bibel, ließ Friz Steffen ein Gebet sprechen, worauf sich Friz viel zu gute tat, und hörte dem alten Marquardt geduldig zu, wenn er von dem reinen Luthertum redete, denn Marquardt war ein strenger Altlutheraner. Zum Schluß aber holte Wagner seine Aktordzither hervor, stimmte sie und spielte geistliche Lieder und Choräle, in welche die Gläubigen begeistert einstimmten. So hatten ihn diese kirchlich strengen Kolonisten bald ins Herz geschlossen, aber Florenz Müller, der nicht so auf das Augsdurger Bekenntnis und die fünf Hauptstücke geeicht war, prophezeite seinem Nachbar: "Du sollst sehen, Wagner singt nicht umsonst Halleluja mit den Brüdern, er wird schon wissen, warum."

Florenz Müller hatte Recht, benn eines guten Tages ritt Fritz Steffen zur Benda in Santa Cruz und holte sein Guthaben, lieh noch ein paar Tausend Milreis von Bekannten dazu und brachte Wagner zehntausend Milreis. Der stellte einen Schuldschein aus und begann, sein Geschäft in größerem Stil zu treiben.



Schiffsjunge bor ber Marinefcule gu Rio Granbe.

Das geschah in jenen Jahren, als die große Flottenrevolte unter Custodio de Mello zu Rio de Janeiro ausbrach, die mit dem vergeblichen Bombardement des Hafens Rio Grande enden follte. Der "Marajó", ein fleines Kanonenboot, hatte seine Revolvergeschütze in die Gassen von Borto Alegre gerichtet und damit bas Signal zum Aufstande im Staate Rio Grande gegeben. Das Land wurde in die Parteien ber calombos, ber Unhänger ber Staatsregierung unter Dr. Julio be Caftilhos, und ber maragatos, ber Aufständischen unter Barros Cassal, zerriffen. Die Revolution tobte im Staate mit allen Greueln, wie fie nur ein halbzivilifiertes Bolf mit leiben= schaftlichem Naturell üben tann. Banden von Batrioten, oft Landstreicher schlimmster Sorte, fanden sich unter verwegenen Barteigängern zusammen, Mord und Raub waren an ber Tagesordnung, und mancher private Sag wurde unter dem Deckmantel politischer Feindschaft blutig ausgetragen. Besonders grausam ging es auf dem offenen Campo zu. Manche politischen Kührer flohen über die Grenze nach Uruguan ober retteten sich nach Europa, Silveira Martins, ber liberale Tribun, hielt sich wohlweislich in Montevideo auf und birigierte seine Getreuen von fern. Unbeschreibliche Greuel auf beiden Seiten hat der offene Campo in jenen Jahren 1893 bis 1895 geseben. Die beutschen Kolonien litten nicht besonders, soweit fie nicht offen Bartei ergriffen. Von geschlossener Abwehr der revolutionären Banden war um so weniger die Rede, als auch unter ben Deutschen die politischen Bar= teiungen ihre Wellen schlugen. Nur S. Angelo machte eine rühmliche Ausnahme. Die strengste Neutralität wurde proklamiert, und weber calombos noch maragatos durften die Kolonien dieses Bezirkes betreten. Der Direktor der Kolonie, Hellberg, verstand darin keinen Spaß, Wachen und stete Gesfechtsbereitschaft der Kolonisten nahmen den brasilianischen Bandenführern die Lust, die Kugeln der deutschen Büchsen zu spüren.

Auch in das stille Tal des Rio Pardinho drang die Dünung der politischen Stürme. Da war Peter Fritsch zunächst gekommen, der sich vor den Folgen eines Totschlags in den letzen Winkel der Pikade rettete, obwohl er nur in höchster Notwehr zur Pistole gegriffen hatte. Der saß denn bei Wagner und erzählte:

Ich habe die Benda auf bem Kamp, ber sich nach Rio Bardo zu erstreckt. Abgesehen von den wenigen bekannten Brasilianern, die auf den Estancias oder als Wegearbeiter bort tätig sind, kehrten nur die beutschen Fuhrleute bei mir an, welche die Frachten aus Santa Cruz zur Bahn bringen. Ich war gerade hinter dem Hause beschäftigt, als meine Frau laut um Hilfe schrie. In die Benda fturzen und die geladene Pistole aus der Schublade unter bem Labentisch reißen, war bas Werk eines Augenblicks. Im nächsten Moment gab ich Feuer, und ber gelbe Hallunke, ber meine Frau an ben Haaren über die Dielen schleifte und würgte, lag tot am Boben. Es war ein Solbat vom Bataillon bes Hauptmanns Chachá Pereira, bas nach Santa Cruz in Garnison gelegt ift. Salbtot vor Angst, erzählte mir meine Frau, daß ber uniformierte Bandit in die Benda getreten sei, frech Schnaps und Geld verlangt habe und auf ihre Beigerung mit Gewalt sich in den Besit besselben seben wollte; er nahm jebenfalls an, bag ich nicht babeim sei. Noch in berfelben Stunde schickte ich Frau und Kinder nach hier voraus. ich felbst ritt zur Polizei nach Santa Cruz und meldete ben Fall. Chacha Bereira schäumte vor But: "Sie haben einen Solbaten ermorbet?"

"Einen Soldaten?" erwiderte ich kaltblütig, "ich habe nur einen Banditen und Raubmörder unschädlich gemacht."

Da maß mich der Offizier mit einem langen Blick und ließ mich gehen. Ich kenne aber meine Pappenheimer und traute dem Frieden nicht. Da: habe ich mich über Billa Thereza und Ferraz nach hier geflüchtet.

"Bier bift bu ficher", sagte Wagner.

"Wer weiß, wie lange", zweiselte aber ber Musterreiter Sattler, ber trot ber gefährlichen Zeiten seine gewohnte Tour machte, "ich kam gestern durch Villa Thereza und habe gesehen, wie einer meiner Kunden sich noch mit genauer Not in den Wald gerettet hat. Ein Pikett Soldaten hätte den maragato um ein Haar erwischt. In Teutonia aber haben die Soldaten und Patrioten fürchterlich gehaust. Maneca Lautert — eine Schande, daß der Käuber einen deutschen Namen trägt! — hat der Regierung vorgelogen,

die ganze Kolonie Teutonia sei im Aufruhr gegen die Obrigkeit, alle Kolo= nisten seien maragatos. Eine Expedition von einigen hundert Soldaten, benen fich Maneca mit seiner Batriotenbande auschließen sollte, ging nach Teutonia ab mit der Bollmacht, die Kolonie im Notfalle dem Erdboden aleichzumachen. Das Schlimmste haben politische Freunde bes Dr. Castilhos rechtzeitig abgewendet. Aber gestohlen und geraubt hat Maneca wie im dreißigjährigen Kriege. Das Bieh wurde natürlich zuerst genommen, in den Potreiros ber Rolonisten lagen die Banden am Feuer und lebten von den fetten Rippenstücken ber Ochsen, bas übrige Fleisch marfen sie ben Sunden und Aasgeiern hin. Die Bendas wurden natürlich auch gründlich durchsucht, nichts blieb barin, was irgend ein Spithube gebrauchen konnte, alles Übrige aber wurde mutwillig ruiniert, die Daunenbetten aufgeschlitt, die Türfüllungen und Fenfter mit ben Kolben eingeschlagen, wie die Bandalen haben die Kerle gehauft. Nur in einer kleinen Seitenpikabe find fie an die unrechten Leute gekommen. Die Kolonisten zogen sich mit den Ihrigen wohlbewaffnet in ben benachbarten Balb zurud, an beffen Saum fie fich ins Versted legten. Maneca mit seiner Räuberhorde, einigen Sunderten zu Pferde, erschien, um auch hier auszuräumen. Gin steinalter Bauer ging auf ihn zu und warnte ihn bavor, etwas mit Gewalt zu nehmen, da die Kolonisten ihr hab und But verteidigen wurden. Jeber Rolonift fei aber erbötig, freiwillig ein gutes Pferd und ein Stud Schlachtvieh zu geben.

"Du willst uns broben, Alter?" brüllte Maneca, "hüte bich, bein alter Schäbel sitt nicht fester auf bem Hals als andere!"

Doch der Greis erwiderte ruhig, daß ihm an seinem Leben nichts liege, da er dreiundachtzig Jahre alt sei, aber er rate ihm noch einmal, es nicht zum Außersten kommen zu lassen. Maneca wies ihn ab und stürmte mit seiner Horde gegen den nächsten Bauernhof weiter. Sowie aber die ersten Banditen einbrachen, prasselte eine Salve in das Knäuel der Reiter, und mit wildem Schrei stürzte ein Dutend der Kerle aus den Sätteln. Maneca stutzte, wieder donnerten die Büchsen der Kolonisten — da packte Entsetzen die Mordbrenner, in regelloser Flucht jagten sie dahin, denn seige sind die Lumpen ja alle, Mut haben sie nur, wenn sie in der Übermacht sind oder wehrlosen Gefangenen den Hals abschneiden können.

Frau Wagner, die den Kaffee brachte, war ganz blaß vor Angst: "Wenn nur hier alles still bleibt, aber ich habe oft recht trübe Ahnungen!"

Ernst Wagner aber fuhr auf: "Sowie ber erste calombo unsere Pikabe betritt, sitze ich im Sattel mit Zeca Ferreira und hole die Kolonisten zussammen, um die Schwefelbande zurückzutreiben!"

"Um Gotteswillen nicht, Ernst!" beschwichtigte ihn die Frau ängstlich, "benke doch an mich und die Kinder!"

Aber am folgenden Morgen ritt Wagner auf die Serra zu Zeca Ferreira, dem manda-chuva, dem politischen Haupte der Bergbewohner. Wagner war in seinem jahrelangen Verkehr mit den Brasilianern zu einem ebenso leidenschaftlichen Politiser geworden, wie es jeder echte Brasilianer ist. Die Serraner hielten alle zu den maragatos, die roten Bänder an den Hüten, rote Troddeln an Säbeln und Waldmessern verrieten ihre politische Stellung. Auch zu ihnen waren allerlei Gerüchte gedrungen von den Greueln und Unruhen der letzten Zeit. Aber noch verhielten sie sich passiv, wenn auch viele Burschen nicht übel Lust hatten, einen kleinen Raubzug in die Ebene zu machen und zu ernten, wo sie nicht gesäet hatten, und João Berriba war neulich auf einem guten Reitpserd heimgekehrt, das er sicher nicht gekauft hatte, wie er behauptete. Wagner, als überzeugter Waragato, suchte Ferreira zum Handeln zu bewegen, solange es noch Zeit sei:

"Du sammelst beine Serraner, Zeca, und ziehst durch die deutschen Pikaden auf Santa Cruz los. Die Kolonisten müssen sich anschließen, ob sie wollen ober nicht, und sie werden mitkommen, dafür lasse mich sorgen! Wir nehmen Santa Cruz, jagen Chachá Pereira hinaus und sind die Herren bes Munizips."

Aber Zeca wollte nichts wissen von einem Angriff. Zubem hatte er erst vor einigen Tagen dem Intendenten von Santa Cruz das Bersprechen gegeben, sich völlig neutral zu verhalten, solange man ihn in seinen Wälbern ungestört lasse.

Mißmutig ritt Wagner zurud, seine auflodernde politische Leidenschaft hätte eine schnelle Aftion gewünscht. — —

In Santa Cruz lag eine kleine Abteilung Militär unter bem Rommando bes Hauptmanns Chacha Bereira, eines rudfichtslosen, ja brutalen Offiziers. In dem rein deutschen Städtchen lagerten die schwarzen und gelben Solbaten und Batrioten in den Räumen des Rammergebäudes, einen Ball hatten fie barum aufgeworfen und fo eine kleine Bitadelle geschaffen, vor ber Boften schilberten, in elenden Baracken die Weiber der Soldaten mit Kind und Regel hausten, kurz, ein Lagerbild sich bunt ausbreitete, wie es Kroaten und Wallonen im breißigjährigen Kriege nicht wilber und wufter haben konnten. Un den Kreuzwegen und Baffen nach den Bikaden ftanden Boften, fleine Pifetts ritten Tag und Nacht in ben Strafen ber Rolonien, und wo ein guter Freund als maragato verdächtigt war, ba sprachen sie vor, sattelten die mageren Klepper ab, holten die besten Reitpferde der Bauern, Waffen und was sonst ihnen in die Augen stach, und der Beraubte "mußt' es eben leiden". Besonders Berdächtige zogen es vor, auf einige Zeit zu verschwinden, und erft vor einigen Tagen hatte Wilhelm Schneiber mit eigner Gefahr bei Nacht und Nebel einen Freund durch die Bosten in Villa Thereza und

Ferraz gebracht, und die Piketts Chachas suchten nun vergeblich alle Pikaden= winkel nach dem Entflohenen ab.

Santa Cruz felbft litt nicht besonders unter ber Soldatesta, benn Chachá war klug genug, die Bevölkerung, die ihm ohnehin nicht grun war, nicht unnut zu reigen. Daher hatte er auch Beter Fritich entkommen laffen, ber sonst wohl die Estacas tennen gelernt hatte, wenn nicht gar bas Meffer. Die Estacas sind eine Erfindung, welche die ganze Grausamteit ber Brafilianer zeigt. Bier Pfähle werben in die Erde geschlagen, ber Delinguent mit Riemen an Sänden und Füßen gefesselt und zwischen den Pfählen ausgespannt, daß er in ichwebender, horizontaler Lage über bem Boben hangt. Nur der Ropf hat keine Stupe und fällt bald nach hinten. Dadurch ent= stehen Atemnot, Beflemmungen, Stauungen bes Blutes und ein entsetliches Angstgefühl zu ben Schmerzen und Rrampfen, welche ben gepeinigten Rorper bei stundenlangem Bangen durchzucken. Wilde Schreie der Angst gellen burch bie Luft, bis der Unglückliche bas Bewußtsein verliert. Dann aber lofen ihn die Schergen nur zu oft aus den Jeffeln, rufen ihn ins Bewußt= fein zurud - und schlachten ihn ab, wie ein Stud Bieh. Das ift brafilianische Kriegsführung.

Ru solchen Grausamkeiten hatte sich Chacha Bereira noch nicht veritiegen, sondern nur die eigenen Leute in ftrenger Bucht gehalten, soweit bas ging. Bei einem bischen Stehlen brudte er zwar beide Augen zu - aber als der gelbe Hallunke Joaquim in einem Geschäfte frech etliches geraubt hatte und ber Raufmann, ein Parteigenoffe Bereiras, fich beflagte, ließ er den edlen Kriegsmann weidlich prügeln. Gin Pfahl wurde in die Erde gerammt, links und rechts ftanden ein paar Cabos (Unteroffiziere) mit der blanken Säbelklinge, ber Delinquent mußte mit ber Linken fich am Pfahl halten und benselben umtreisen. Da sauften bie Klingen auf seinen blogen Ruden, daß der gelbe Schnapphahn laut aufschrie, aber die Hornisten ber Garnison schmetterten ihre Weisen bagu, bag man bas Gebrull bes auten Joaquim nicht hörte. Brügel unter Musikbegleitung - auch eine brafilianische Spezialität! Als aber Joaquim seine gebührende Tracht auf dem Buckel hatte, daß dieser blutrünftig mar, schlüpfte er eilig davon, tropbem er einer Dhnmacht nahe war, benn er fannte ben Abschluß folcher Atte: man gießt oft Salzwasser in die Bunden des Geprügelten, damit nicht Zecken und Schmeißfliegen Maben in ben Schmiffen erzeugen. Den wahnsinnigen Schmerz, welchen eine folche Deginfektion verursacht, wollte fich Joaquim boch ersparen.

Der Garnisonfriede sollte aber balb ein jähes Ende finden. Eines Tages brachte eine Streifschar Pereiras drei Serraner gefänglich ein, die auf ihren Eseln in die deutsche Bikade gekommen waren, um Lebensmittet

zu kaufen. Sie wurden als Spione angesehen, da Chachá Pereira wohl wußte, daß alle Servaner maragatos waren. Der Offizier ließ sie durchssuchen und fand rote Bänder in ihren Taschen, die sie, wie damals alle Servaner, trugen, aber der Borsicht halber in den Pikaden abgelegt hatten, wo jeden Augenblick ein Pikett Pereiras auftauchen konnte.

"Ihr feid Spione! Bekennt!"

"Nein, Herr! Wir sind drei arme Serraner, welche Lebensmittel bei den beutschen Bauern kaufen wollten."

"Ihr seid Spione, maragatos, sage ich, bekennt! Eure roten Bänder verraten euch! Was für einen Auftrag hattet ihr?"

"Keinen, Herr!" jammerte ber Jüngste, ein Bursch von sechzehn Jahren, und klammerte sich ängstlich an seinen Bater.

Aber die But hatte Chachá gefaßt: "In die Cftacas mit den Hunden!" befahl er, und bald darauf hingen die Unglücklichen in den Marterpfählen, und ihre gellenden Angstschreie gingen den Umstehenden durch Mark und Bein. Chachá aber spazierte in seinem Zimmer pfeifend auf und ab.

Nach geraumer Weile band man die Unglücklichen los, führte sie in eine Ede an der Mauer des Friedhofes, zwang sie, ihre Gräber zu schausfeln, und eine Abteilung "Bahianer", wie die Infanterie meistens genannt wird, schoß sie nieder und scharrte sie ein.

Die Kunde von dieser Bluttat durcheilte mit Windesschnelle die Pikaden und gelangte auf die Serra. Butschnaubend gelobten die Serraner blutige Rache, und Zeca Ferreira benachrichtigte Wagner, daß er auf Santa Cruz marschieren werde. Sofort sattelte Wagner seinen Rappen, sprengte auf die Höfe der Bauern und forderte jeden Kolonisten auf, sich mit den Waffen am folgenden Worgen vor einer Venda bei der Kirche der Pikade einzufinden, um unter seiner Führung sich mit den Scharen Zeca Ferreiras zu vereinigen.

Bergebens rieten ihm die verständigen Clemente ab und warnten ihn vor den Folgen seines Borhabens.

"Böse Folgen habt ihr nur zu tragen", entgegnete er drohend, "wenn ihr eure Freunde von der Serra im Stiche laßt. Sie werden im Notfalle allein Santa Cruz einnehmen, aber auch hinterdrein jeden von euch zu finden wissen, der nicht mitgezogen ist. Wenn da diesem und jenem von den gereizten Serranern der rote Hahn auf das Dach gesetzt wird, muß er sich nicht wundern! Also morgen früh mit Tagesanbruch will ich hier jeden sehen, der eine Flinte führen kann!"

Da herrschte großer Jammer in ber Pikabe. Bergeblich bat Frau Wagner ihren Mann, doch von seinem Plane abzustehen, aber er wies sie barsch ab. Er glaubte fest an ben Sieg ber Aufständischen und mochte hoffen, daß ihm



Exelution breier Maragatos ju Santa Crus.

später eine Belohnung für sein energisches Eintreten für die Sache der maragatos sicher sei. Bielleicht träumte er davon, unter einem neuen Regiment Intendent zu werden. Ein Optimist war er ja.

Ariegsbereit langte er am frühesten Morgen auf dem Alarmplat an. Gottlob Fürst aus der Pommernschneiz begleitete ihn als Adjutant. Widerswillig hatten sich die Kolonisten in großer Zahl eingefunden, auch aus den Nachbarpikaden waren manche aus Neugierde gekommen. Alle waren abzgesessen und harrten der kommenden Dinge. Ein dunkles Gerücht war zu ihnen gedrungen, daß Chachá Pereira den Angriff nicht erst abwarten würde, sondern mit seinen Truppen schon im Anmarsch sei. Daher hatten sie eine Patrouille von drei jungen Kolonisten vorausgesandt, welche sich nach dem Stand der Dinge erkundigen sollte. Gespannt warteten alle auf die Rücksehr der Reiter. Wagner aber erklärte das Gerücht für völlig erfunden und mahnte zum Ausbruch.

In diesem Augenblicke bogen die drei Kolonisten in gestrecktem Galopp in den Weg ein, und der erste rief: "Sie kommen!"

Das Wort fuhr wie ein Wirbelwind unter die Versammelten, jeder stürzte zu Pferd und Gel, stieg auf und sprengte bavon, der heimischen

Scholle zu — Hüte, Peitschen, Ponchos flogen in ber Haft zur Erbe, man kümmerte sich nicht barum, nur fort! Bergebens suchte Wagner sie aufzushalten, vergebens rief Gottlob Fürst Halt! Zuruck! — keiner ließ sich halten — alle raften bavon.

"Da sieht man Helden!" wütete Wagner, "diese Feiglinge, diese Memmen!"

"Die Leute haben das Vernünftigste getan, was sie tun konnten!" er= flärte aber der alte Kappel, der am Wege stand.

Die Batrouille hatte ohne ihr Wollen diese Banik hervorgerufen, Wilhelm Scherer hatte mit seinem Rufe nur Wagner benachrichtigen wollen. baß Zeca Ferreira mit seiner Schar auf der Nachbarstraße anrude und die Kolonisten aufsigen müßten. Er wurde tüchtig heruntergemacht, was ihm die Laune so verbarb, daß auch er mit ben beiden Gefährten von der Batrouille einfach heimritt. Mit der Erhebung bes Bolkes war es also nichts. Nur Sottlob Fürst ritt mit Wagner als getreuer Knappe im Galopp zur Haupt= pitabe, in welche nun die Scharen Beca Ferreiras einbogen — und was für Scharen waren bas! Alles, was auf ber Serra einen Rlepper erwischen fonnte, hatte sich gewappnet, so gut ce ging. Beca selbst, sein Bruder Lindolfo, João Balmeirinha, sein "Setretär", einige Tropeiros — sie hatten moderne Schieggewehre und Säbel, Coldbuchsen und Sinterlader, Bistolen und Waldmesser. Aber auch die ältesten Borberlader, Bogelbüchsen, schwere uralte Halfterpiftolen waren hervorgesucht, und manche braunen Gesellen hatten ein Meffer an einen Taquaraschaft gebunden und fungierten so als Langenreiter. Alles farbige Gefindel, mas hinter Baum und Strauch auf ber Serra nistete, hatte sich angeschlossen, João Berriba an ber Spite dieser teilweise entsetlich zerlumpten Baldläufer, die alle in der Hoffnung auf Sieg und Beute in den Rampf zogen.

Auf bem Wege nach Santa Cruz fanden sie kaum ein nennenswertes Hindernis. Die Kaussente an der Straße waren klug genug, Nahrungssmittel anzubieten, die graudos, Zeca, Lindolso und Genossen, wurden in der Benda gut bewirtet, um sie bei Laune zu erhalten, und so zog der Schwarm durch die Pikaden weiter gen Santa Cruz. Die Posten Pereiras hatten sich natürlich schleunigst aus dem Staube gemacht und den anrückenden Feind gemesdet. Abends lagerte die Streitmacht Zecas eine halbe Stunde vor der Stadt, um am solgenden Morgen den Sturm auf Santa Cruz zu beginnen. Deutlich konnten die Bürger der Stadt die Lagerseuer der Serraner sehen und malten sich bereits Schreckensbilder von Morden und Sengen aus. Chachá sah ein, daß er mit seiner Handvoll Bahianer und Patrioten Santa Cruz nicht halten könne, und telegraphierte an die Regierung um schleunige Verstärkung. Sein Plan ging dahin, sich sechtend aus der Stadt dis an den

Steinbach zurückzuziehen, um dort die Verstärkungen aus Porto Alegre und Rio Pardo abzuwarten.

Beim Morgengrauen donnerten die ersten Schüsse von der Barzea, der weiten grasbewachsenen Ebene im Westen der Stadt, auf der die Mannen Zecas unter ungeheurer Pulververschwendung vorrückten.

Die Truppen Chachas erwiderten das Feuer in brasilianischer Beise: sie feuerten ungefähr in die Richtung des Feindes, denn das brasilianische Militar gehört in die allerlette Schiefflasse. Die Rugeln pfiffen bin und ber, eine Fensterscheibe im Wohnhause von Ferdinand Tatsch und ein friedlich weibender Esel auf der Bargea waren die Opfer des ersten Angriffes. Chachá rudte ab - und Zeca rudte mit seinen Scharen in Santa Cruz ein. Runachst wurde bas Rammergebaude besetz und bie Aften ein wenig durchgestöbert. Auf ein paar Feten tam es natürlich dabei nicht an. Gottlob Fürst machte ben Schreiber bes Steueramtes, einen guten Freund, jum Gefangenen. Der Richter war bei ben ersten Schuffen entsett in gang unvollständigem Anzuge in langen Sprungen von bannen geeilt, bie übrige Obrigkeit hatte sich ebenfalls verkrochen. Wagner und Zeca waren klug genug, ben wilben Gesellen bas Plündern zu verbieten, benn eine Stadt, in ber man regieren will, muß man schonen. Zeca fonstituierte benn auch eine neue Behörde, die Serraner lagen an der Kammer und auf der Barzea, agen, tranten, waren guter Dinge und feierten ben Sieg, benn bie Bewohner ber Stadt hatten natürlich ben Siegern gutwillig alles gegeben, was fie gebrauchten. Gottlob Fürst aber saß mit seinem "Gefangenen" im beutschen Klub und trank mit ihm einen fühlen Schoppen.

Aber die Siegesfreude follte nicht lange bauern, benn als am folgenben Morgen taum die Mateteffel am Feuer sangen, melbeten die Bosten Zecas, baß Chachá Bereira mieber vorrude. Schleunigst sammelte Zeca seine Streit= frafte zur Abwehr und rudte gegen ben Steinbach vor. Gewehrfeuer empfing ihn, aber seine Serraner hielten Stand. Ploglich aber bligte es auf wie Keuerschlunde, dumpfer Donner dröhnte, und heulend sauften ein paar Granaten über die Röpfe ber Serraner, um fich im lockeren Erdreich einzuwühlen und zu frepieren; die Artillerie hatte eingegriffen, die mit zwei Beschützen in der Nacht eingetroffen war. Da hielt teine Macht ber Welt die Kinder des Waldes, in wilder Flucht wandten fie die Tiere und jagten zurud burch Bitaden und Wald den sicheren Bergen gu. Wagner, Beca und Kürft waren die Letten, welche Schuffe mit den verstärkten Truppen Chachas wechselten, dann wandten auch sie ihre Bferde zu eiliger Flucht. Wagner blutete aus einer Halswunde, die er nur notdürftig durch ein darum geschlungenes Taschentuch stillen konnte. Chachá aber rückte mit seinen Truppen wieder in Santa Cruz ein, und die Obrigfeit tam aufatmend aus ihrem Berfted hervor.

In Chacha Bereira kochte es vor Arger, daß er die Stadt vor dem Serranerhaufen hatte raumen muffen, benn er felbst mar ein tapferer Mann. Das Gesindel mußte gezüchtigt werben! Bis in die Schlupfwinkel ber Serra wollte er biefe Bande verfolgen! Schon am nächsten Tage rückte er mit Infanterie und einem Säuflein Kavallerie dem fliehenden Feinde nach. Besonders Wagner hatte er Rache geschworen, weil ihm nicht unbekannt aeblieben war, daß dieser die Kolonisten zum Kampf gegen Bereira aufgewiegelt hatte. Wie eine lange, bunfle Schlange malte fich bas Batgillon burch bas Tal bes Rio Bardinho, die Bauern hatten ihre Säufer verlaffen, benn ben uniformierten Galgenvögeln war alles Bofe zuzutrauen. Im ficheren Balb= versteck hockten sie und saben, wie die Bahianos mit dem Trof der Soldaten= weiber durch die Bikaden marschierten, die Offiziere zu Pferde, voran kleine Bifetts von Reitern, und alle fürchteten jeden Augenblick, ihr Beim geplunbert und in Flammen aufgehen zu sehen. Die Frauen und Kinder jammerten, auch ein Bendamann, der als guter Freund Zecas bekannt war, klagte, daß nun wohl kein Stein auf bem anderen bleiben wurde. Seine Waren hatte er jum größten Teil im sicheren Waldversted vor Freund und Feind verborgen. Denn bei Gelegenheit nehmen beide, was fie finden. Aber Chacha hielt sich mit ben Seinen nicht auf, er wollte noch vor Abend bis zur Benda von August Henning tommen, wo mehrere Bege zusammentreffen, sodaß er bort ben gangen Berkehr beherrschte. Bosten und Streifwachen mußten die Wege auch in der Nacht absuchen, denn Chachá wollte sich nicht einem Nachtangriffe bes Feindes aussehen. Der aber lagerte an einem engen Passe, wo links ber schmale Weg von steilen Felsen und rechts von einem tiefen Bache begrenzt wurde.

Mit banger Sorge saben Henning und bie Nachbarn ben Troß ber Bahianer am Spätnachmittage kommen. Auf den Wegen, im Botreiro, am Walbfaum ließen fich die Soldaten nieder, Schlachtvieh war bald entbedt und getötet, um die Bezahlung kummerte man fich nicht. Die Lagerfeuer brannten, und am Spieg brieten die Bahianer ihre Abendmahlzeit. Chacha und die Offiziere hatten es sich in der guten Stube bequem gemacht, ließen sich nach Kräften bewirten, tranken, rauchten und spielten die Herren ber Situation. Frau und Kinder, sowie alles weibliche Bersonal hatte der Raufmann in Sicherheit gebracht. Die Soldaten, welche in der Benda Schnaps verlangten, befamen, soviel fie wollten. henning hoffte, bag er durch Nachgiebigkeit am besten davonkommen würde. Aber er hatte nicht mit bem Umstande gerechnet, daß er wegen seines Sandels mit ben Gerranern verbächtig war. Die Haltung ber Solbaten wurde immer brobenber, ohne daß die Offiziere einschritten, ba schlüpfte ber Raufmann mit genauer Not durch die Hintertur seines Hauses und entkam. Über sein Lager aber

fielen die Soldaten wie Räuber her. Jeder griff, was er konnte. Ein schmieriger Mulatte stülpte zwei Hüte zugleich auf, andere hüllten sich wohlsgefällig in neue Ponchos, Stiefel und Kleider, Lampen und Uhren schleppte die Bande hinaus, die Weiber bargen gierig Kleiderstoffe und Schmucksachen; die besten Stücke suchten die Offiziere für sich heraus, und nur wüste Trümmer blieben in der Benda zurück, deren Boden in Branntwein schwamm; die Glasschränke zerschlagen, die Regale eingehauen, die Wände beschmiert, das waren die Spuren der Soldateska, der Regierungstruppen, für deren Unterhalt der Bürger und Bauer seine Steuern zahlt!

Beutebeladen zog die Horde am Morgen weiter durch die menschenleere Siegesgewiß prahlten die Offiziere mit ihrer nächtlichen Selbentat und träumten von einer blutigen Razzia in ber Serra. Die Spite bes Zuges erreichte gerade ben Engpaß am Bache, als plöglich knatternde Schuffe fielen und die Rugeln in die dichten Reihen der Bahianer schlugen. Verwundete ächzten und schrieen, alles brangte zuruck, vergeblich versuchte Chachá vorzuruden - schon marfen einige Soldaten die Gewehre fort - alles machte Rehrt und haftete ben Weg zurud, ben bie Braven fo fiegesgewiß gefommen waren. Die Angst vor ben vielleicht nachrudenben Serranern machte ben Bahianern Beine, die Beiber freischten, die mitgeschleppten Berwundeten stöhnten, ein paar deutsche Fuhrleute, die arglos auf dem Heimwege waren, mußten die Verwundeten aufladen und umkehren. Ihr Fluchen und Murren half nichts — eine Angst ohnegleichen trieb Offiziere und Gemeine, die Bahianer retirierten im Gilmarich, tropbem fuhren die Offiziere mit der Klinge barein und brullten: "Marcha! Marcha!" Es fehlten nur noch die Rugeln ber Serraner, um die Unordnung vollständig zu machen. Angftlich brangten die letten im Buge nach vorn, jeden Augenblick fürchteten sie, die Serraner ansprengen zu sehen — aber Zeca und seine Leute blieben in ihrer sicheren Stellung und versäumten die Gelegenheit, die Scharen Bereiras zu vernichten.

Erst als sie am jenseitigen Ufer bes Rio Pardinho waren und Santa Eruz sahen, atmeten die Truppen Chachas auf und machten Halt.

Der Kampf dieser beiden Parteien beschränkte sich von nun ab auf Marschbewegungen kleiner Trupps, gelegentliche Streifzüge, Schikanen gegen die Bewohner des Munizips, einzelne Bluttaten und Racheakte, zu offenen Geschten ließen sich beide Seiten nicht mehr herbei. Übrigens hatten sich beide Teile nichts vorzuwersen, der eine nahm, der andere stahl. João Berrida und Lindolfo Ferreira trieben vom Campo Vieh auf die Serra, verskauften es und nutzten die Zeit der Unruhen aus, wo jeder Spithube leicht zu Geld kommt, der Cabo Firmino von den Regierungstruppen holte aus der Kolonie, was er brauchte, und dachte mit Wallenstein, daß der Krieg seine Leute ernähren muß.

So verheerte die Guerilla das Land mit ihren Schrecken jahrelang. Zwar lebte jeder, auch der Kolonist, wieder auf seiner Besitzung, statt im Walbe im Versteck zu hocken, Saat und Ernte wechselten auch in diesen schweren Zeiten ab, aber die allgemeine Unsicherheit lastete wie ein schwerer Druck auf Stadt und Land. In Porto Alegre siel Friedrich Hensel durch Meuchelmord, und der Tod des Hauptes des riograndenser Deutschtums, des Deputierten Karl von Koseritz, der als überzeugter Monarchist stets von der republikanischen Regierung ängstlich beobachtet wurde, ist so mysteriös geblieben, daß man an einen natürlichen Tod des hochverdienten Mannes noch heute nicht glaubt. Mißliedige politische Persönlichkeiten steckte man zwangsweise unter das Wislitär, und weder Versassung noch Gesetze wurden geachtet — Gewalt ging vor Recht.

Auch im Tal bes Rio Parbinho stand alles unter dem Banne der Unsicherheit. Bon Norden her durchstreiften die befreundeten Servaner Ferreiras die Pikaden und ließen sich ihre Freundschaft gut bezahlen. Der Regierungslehrer war längst gestohen, nur sein Pferd konnte Lindolso Ferreira erbeuten und mit vielem anderen Kriegsgut in die Schlupswinkel der Serra bringen. Bom Süden her, von Santa Cruz, rücken hin und wieder Streifforps durch die ländlichen Pikaden, und der Cabo Firmino wußte auch, wo das beste Vieh weidete und die besten Wassen verborgen waren Denn auf Wassen ließ Chachá noch eifriger vigilieren als auf den spurlos verschwundenen Ernst Waaner.

Der Kolonist Franke saß in seinem Lehnstuhl und schaute in den finkenden Tag und die Bikade, welche bicht an seinem Kenster vorbeilief. Er war Batient, ein gebrochenes Bein fesselte ihn an sein Schmerzenslager. Alle Aufregungen der vergangenen Wochen hatte er so durchkoften muffen, bie Scharen Ferreiras durchziehen und Chacha Bereira in dem benachbarten Gafthause von Barth raften sehen. Als der Abend dunkelte, kam sein Nachbar Schneiber, um bem Rranfen bie Zeit ein wenig zu vertreiben. Natürlich brehte sich das Gespräch um die politische Lage des Landes, und beide beklagten ben haß der Parteien, unter bem die Kolonie nun auch zu leiben begann. Die umherstreifenden Brasilianer wurden immer frecher, und ber elendeste Lump spielte sich mit seinen Kumpanen bem wehrlosen Geschäfts= mann und Bauern gegenüber als politischer Chef auf. Diese Buschklepper und Strauchdiebe machten Weg und Steg unsicher, jedes Wort, bas man sprach, mußte wohlerwogen sein, denn jede offene Barteinahme konnte zum Berberben werben. Ein älterer Kolonist hatte im Rausch ein rotes Band um ben hut gelegt und laute Reben gegen bie Regierung geführt. bem Heimwege sauste ihm ber Lasso um ben Hals, und gefangen führten ihn die Soldaten mit sich. Am anderen Morgen fanden Fuhrleute seine Leiche — man hatte sich nicht viel Mühe mit dem Transport des Gesangenen gemacht.

"Ich bin nur neugierig, wie lange der freche Berriba noch sein Wesen treiben wird, der Hallunke reitet in allen Winkeln umher, droht, raubt und stiehlt, soviel er will, und treibt seine Frechheit immer weiter."

"Wenn ben ber Cabo Firmino erwischt, hat sein lettes Stündlein geschlagen. Firmino hat geschworen, ihm die Kehle abzuschneiden, falls er ihn fängt."

"Der schwarze Pedro ist auch so ein Galgenvogel. Er soll in Santa Catharina als Halsabschneider bei den Patrioten gewirft haben. Neulich hat er erst geprahlt, daß er manchem Gesangenen die scharse Klinge in den Hals gestoßen habe, und unter brutalem Lachen die Todesangst der Gemordeten nachgeahmt. Sie springen, wie abgestochene Hühner — hat das Scheusal gesagt."

Franke hatte schon einige Male gelauscht: "Mir ist es, als ob draußen Leute um das Haus gingen, sieh doch einmal nach!"

Schneiber öffnete die Tür und fuhr erschrocken zurück: ein Dutend Gewehrläuse und Bajonette blinkten ihm entgegen. Ein Sergeant, der Cabo Firmino, trat in das Zimmer: "Boa noite, senhores!"

Höhnisch lächelte er über den Schreck der Überraschten, Franke sammelte sich aber schnell und antwortete kaltblütig: "Boa noite, senhor", wenn ihm auch das Herz bis in die Kehle schlug.

Der Sergeant benahm sich ziemlich ungeniert, setzte sich breitspurig auf einen Stuhl und frua:

"Nichts Neues von eurem Freunde Zeca gehört?"

"Wir haben keine Freunde, die sich mit Politik befassen, wir sind Kolonisten, die auf ihren Acker gehen und arbeiten, ich bin dazu, wie Sie sehen, ein kranker Mann. Aber nehmen Sie bitte eine Zigarre!"

Schneiber bot dem Cabo Zigarren an; er nahm gnädig eine und brannte sie an. Dabei musterte er neugierig die Wände, an denen Photographien von Angehörigen des Hausherrn hingen. Plöglich blieb sein Blick an einem Gruppenbild haften, es war der Schützenverein von Rio Pardinho.

"Ah, die Leute haben gute Büchsen, Senhor Franke! Sie sind ja auch auf dem Bilbe mit einer Büchse, wo haben Sie die? Ich möchte sie sehen!"

Die teure Schüpenbuchse ruhte unter ben Dielen gut verstedt.

"Ich habe keine Waffen im Hause", sagte Franke, aber But über diese neue Frechheit bes Militärs erfüllte ihn.

"Aber auf bem Bilbe find Sie mit ber Buchje?"

"Das sind die Vereinsbüchsen, die am Scheibenstand gemeinsam benutt werden."

Der Bereinswirt hat sie hoffentlich längst versteckt ober macht eine Ausrebe, bachte Franke, die Serraner können sie ja geholt haben.

Der Cabo überlegte: "Reiner von euch wird versuchen, irgend ein Zeichen zu geben; bas Licht hier auf bem Tisch bleibt stehen, keiner rührt es an! Beim ersten Versuch, etwa damit zu winken, geben meine Leute Feuer!"

Bier Bahianer blieben mit bem Gewehr im Arm als Wachen zuruck, mit den übrigen umzingelte Firmino das benachbarte Gasthaus. Die Gefangenen warteten und lauschten, die Augenblicke wurden zur Ewigkeit.

Endlich kam Firmino zurud und rief die Wachen ab. Höhnisch wünschte er gute Nacht: "Bier schöne Buchsen haben wir erwischt, schönen Dank!"

Im auftauchenden Mondlicht sahen die Deutschen den Bahianertrupp abziehen. Gleich darauf erschien der Nachbar Wirt, ein sonst sehr mutiger Mann, der aber völlig überrascht worden war. Seine Wut kannte keine Grenzen: "Ich sitze bei Tisch, als der Halunke eintritt. An den Fenstern und Türen sah ich sosort auch Bajonette und wußte, was die Glocke geschlagen hatte. Da half keine Ausrede — ich mußte die Büchsen heraussrücken! Auch dem Musterreiter, der bei mir logiert, haben die frechen Kerle den guten Revolver genommen. Wir beide schauten uns einen Augenblick an — aber was wollten wir beide gegen so viele? Höchstens die rote Kravatte um den Hals konnte man dabei gewinnen! Hole der Teufel die Halunken alle! Iodo Berriba und der schwarze Bedro haben oben in der Bikade gestern Pistolen und Gewehre gestohlen, heute kommt Firmino und nimmt sie uns! Ach, hätte ich nicht Frau und Kinder — ich wüßte, was ich täte. Aber so muß man noch still zusehen. Das sind Zustände zum Gottserbarmen in diesem Uffenlande!"

Der tapfere Firmino aber hörte bie Reben bes emporten Mannes nicht, er marschierte seelenvergnügt nach Santa Cruz zurück.

Cachá Pereira lobte ben gelungenen Überfall und betraute ben Cabo mit einem Streifzug für den folgenden Tag nach einer anderen Richtung, nach Billa Germania zu. Dort sollten sich in der letzten Woche Parteisgänger Ferreiraß gezeigt haben. Chachá nannte den Neger Pedro und João Berriba. Da blitzten die Augen Firminos in wilder Wut, und er konnte den kommenden Morgen kaum erwarten.

Raum dämmerte der Tag, als Firmino die verwegensten seiner Leute auswählte und ihnen die schnellsten und besten Pferde anwies, welche auf der Barzea weideten. Schnell waren sie gesattelt, und nach einer halben Stunde trabte Firmino mit einem Dupend Soldaten nach Westen auf der Landsstraße hin und setzte seinen Leuten einen Kriegsplan für den Kundschaftsritt auseinander.

"Du, Ignacio, reitest in den Seitenweg vor dem Arroio Santa Thereza mit drei Mann, ihr bleibt immer auf dem Wege und macht die Augen gut auf! Jeden Verdächtigen haltet ihr an und durchsucht ihn. Nach zwei Stunden kommt ihr an den letzten Querweg, der wieder auf unsere Straße führt. In diesen Weg diegt ihr ein und kommt uns entgegen. Wir reiten zunächst dis zum Affonso Dias, ihr kennt doch den Rancho, der ein paar Schritte abseits liegt vom Wege in der Capoeira? Gegen zehn Uhr sende ich euch dann Paulino mit sechs Mann auf dieser Straße entgegen, ihr trefft um elf Uhr am Rincao velho zusammen und kommt vereint zurück. Ich erwarte euch mit Severo, Joaquim und Barboso bei Affonso Dias. Da kochen wir ab — einen Ochsen könnt ihr irgendwo holen — und reiten gegen Abend zurück nach Santa Cruz."

Nach einer weiteren halben Stunde war der Arroio Santa Thereza erreicht, Firmino wiederholte seine Besehle und setzte hinzu: "Auf dem Wege sollen sich gestern João Berriba und der schwarze Pedro gezeigt haben. Wer den Berriba fängt, besommt eine Belohnung vom Kommandanten. Wer mir den schwarzen Pedro lebendig bringt, besommt von mir mein Sattelzeug und noch fünfzig Milreis dazu!"

Da glänzten die Augen der Soldsten lüstern. Ignacio sprengte mit seiner Patrouille im Trabe nach der Seite ab und war bald hinter einem bewaldeten Hügel verschwunden. Firmino ritt mit den übrigen auf der Hauptstraße weiter. Die Straße war schlecht. Tief ausgefahrene Radspuren durchzogen den zähen Schlamm, der in der Sonne obenher trocken geworden war. Sowie aber ein Pferd den Huf darauf setze, gab die trügerische Schicht nach und ließ das Tier sustief einsinken. An anderen Stellen standen Wasserlachen mitten im Wege, große Steine hinderten anderorts das Zusammenreiten. Nur an den Seiten war der Weg sest und reitbar. So ritt das Pikett gemächlich in Doppelreihe dahin, dis nach einer Stunde eine rohe Porteira in dem Kaktuszaun den Eingang zum Rancho des Afsonso Dias zeigte. Firmino kehrte mit drei Leuten dort ein und entsließ Paulino mit den Seinigen: Até a volta! Bis zur Rücksehr!"

Affonso Dias war ein Vertrauensmann der calombos. In seinem verssteckten Rancho, der von der Straße durch dichtes Gebüsch abgesperrt wurde, hockte er mit seinem braunen Weibe und beobachtete die Straße und ihre Passanten. Seitdem die maragatos seinen Sohn Hilario erschossen hatten, haßte sie Affonso und sann täglich auf Rache. Harmlos arbeitete er in seiner kleinen Pflanzung am Berge, von der aus man die Straße schön überblicken konnte, und hatte dort gestern die beiden Maragatos entdeckt, auf welche Firmino sahndete. Noch in der Nacht sprengte er in die Stadt und beznachrichtigte den Kommandanten.

"Bom dia, Affonso!" rief ihm Firmino entgegen und öffnete bas Tor. "Bom dia, senhor! Apea, steigen Sie ab!"

Die Soldaten machten es sich auf dem kleinen, mit Rasen bedeckten Raum neben dem Rancho bequem, Firmino aber saß unter dem vorstehenden Dach der Hütte, wo das Feuer brannte, und trank Chimarrão mit Affonso und der braunen Waria da Conceição, "Wariä Empfängnis", wie das Cabocloweib hieß. Rurzweg rief man sie Conceição, wie so viele Farbige. Auch Assumpção, "Himmessah, ift ein gewöhnlicher Name unter ihnen.

"Hast bu nichts Neues von den beiden Lumpen gehört, die gestern hier vorbeigekommen sind?"

"Nein, aber ich vermute, daß sie zurückgeritten sind. Sie werden bei Antonio Pires am Passo das Antas genächtigt haben, das ist ja ihr Freund, und Berriba liebt ja die gelbe Joaquina, da ist er gewiß dort. Aber dort fangt ihr ihn nicht, denn Antonio wohnt mitten im Walde, und zudem müßtet ihr vorher durch den Fluß waten, den man von Antonios Hütte aus übersehen kann."

"Ob der schwarze Pedro bei ihm geblieben ist?"

"Ganz sicher, die beiben sind unzertrennlich."

Firmino stieß nachsinnend mit der Säbelspitze in die Asche des Feuers. Wie konnte er die Burschen nur fangen?

"Die beiden Hundesöhne kommen aber wahrscheinlich heute wieder hier vorbei. Auf diesem Wege sind in der letten Zeit selten Leute von eurem Bataillon gewesen."

"Ja, wir haben die Pikaden am Rio Pardinho in den letten Wochen scharf ausgespürt", bestätigte Firmino.

"Also — da denkt Berriba, hier sicher bis in die Nähe von Santa Eruz vorgehen zu können und zu kundschaften. Ich müßte mich sehr täuschen, wenn ich nicht die Wahrheit vermutete."

Affonso kalkulierte ganz richtig. João Berriba und ber Neger Pedro hatten bei Antonio Pires, ihrem Spießgesellen, genächtigt und ritten gegen neun Uhr vergnügt auf der Straße nach Santa Cruz. Berriba erzählte just, wie er dem Bauern Engelhardt den prächtigen Braunen gestohlen habe, der unter ihm im flotten Trabe ging. "Ich habe aber meinen abgerittenen Matungo dafür dort gelassen, der ganz abgeklappert und vor Sattelbruck nicht mehr zu gebrauchen war. Wan muß doch immer nobel sein".

Pedro grinste vergnügt und berichtete, wie er bei einem anderen Kolonisten gehaust habe. Eine silberne Taschenuhr zeigte er prahlend dem Spieggesellen.

Un bem Querwege, ber rechts abbog, hielten fie.

Ich bente, wir reiten hier ein", riet Berriba, "benn auf ber Straße

gerade aus könnte es nicht sicher sein. Der Hallunke Affonso hat uns sicher gestern gesehen und jedenfalls seinen Freund Firmino benachrichtigt. Es ist übrigens klüger, wenn wir den guten Affonso bald still machen. Wir wollen heute Abend einmal bei ihm unverhofft einkehren."

"Ganz recht", nickte Pebro und klopfte an die Messerscheide, "ich würde mit Bergnügen einmal probieren, wie ihm die rote Kravatte paßt."

Damit bogen sie bei dem Rincão velho in den stillen Querweg ein. Ruhig tradten die schönen Pferde auf dem steinigen Pfade, und lachend und schwatzend unterhielten sich die Strauchdiebe. Die Sonne stieg höher, Pedro zog mit Wichtigkeit die geraubte Uhr: "Já são quasi onze horas! Fast elf Uhr! Halten wir einen Augenblick!"

Er stieg ab und zog den Gurt seines Pferdes an, der sich ein wenig gelockert hatte. Berriba schlug Feuer und zündete im Sattel die Zigarre an. Plötlich stutte er: "Hörst du nichts?"

Beibe lauschten. Von vorn brang deutlich Hufgetrappel auf dem Wege an ihr Ohr. Borsichtig ritten die Kumpane dis zur nächsten Biegung, um bann mit einem unterdrückten Fluche die Pferde herumzureißen.

"Caramba! Tod und Teufel, das ist Ignacio!" rief Pedro und hieb seinem Fuchs die Sporen in die Weichen.

In gestrecktem Galopp rasten sie zurück. Aber Ignacio bog nun auch um die Wegkrümmung und setzte mit seinen Leuten im schnellsten Tempo nach. Ein Schuß knallte hinter den Flüchtlingen, und die Kugel pfiff rechts von Bedro ins Gebüsch.

"Berdammt!" flüsterte er, "wenn wir erst wieder am Kincão wären, daß wir zurück zu Antonio in den Wald könnten! Die Hunde jagen uns am Ende noch eine blaue Bohne in die Rippen."

Die Pferde legten mächtig aus, schon tauchte der hohe Kaktus mit seinen roten Blüten auf, der an der Mündung des Querwegs aus dem Gestrüpp emporragte. In wilder Hast stürzten die Verfolgten auf das rettende Ziel los. Mit einem Ruck rissen sie Pferde nach links in den Hauptweg. Einen slüchtigen Blick schickte Pedro in die Straße nach rechts. Der dicke Schweiß stand ihm auf der Stirn: keine zwanzig Schritte von dem blühenden Kaktus trabte Paulino mit seinem Kommando und ging in wilden Galopp über, als er die verdächtigen Reiter davonjagen sah. An der Mündung des Querweges traf er mit Ignacio zusammen, und eine wilde Heigagd begann. Über Steine und Wasserpfüßen septen die Flüchtlinge, schon nahte der rettende Wald, hinter ihnen sauste der sichere Tod. Ignacio aber löste im tollen Jagen den Lasso vom Sattelknopf und nahm ihn wurfsereit in die Hand. Näher und näher dem Walde brauste die wilde Jagd, Staubwolken wirbelten auf, Sand und Steine stoben unter den Hufen der Pferde.

"Caramba! Wenn uns die Hallunken entwischten!" murmelte Ignacio Awischen ben Bahnen und hieb seinem Schimmel die Sporen ein, daß er vorausschnellte wie ein Pfeil. Kaum zwanzig Schritt vor ihm keuchte der schweißbedecte Fuchs Pedros, eine Pferdelänge voraus flog Berriba auf seinem Braunen babin. Die ersten Bäume traten bereits an den Beg, noch eine Minute - und die Burschen wurden in den Wald springen und geborgen sein. Da stolperte ber Fuchs Pebros über eine vorspringende Burgel, nur einen Moment, und Bedro riß mit eisernem Zügelruck bas Pferd empor aber in demselben Augenblick sauste Ignacios Lasso durch die Luft. Der Schwarze duckte sich verzweifelt — aber die Schlinge saß ihm um Schulter und Arme — ein fester Rud, und er lag gefesselt am Boben. Ginen beiseren Schrei ber But und Angit ftieß er aus, Die gelblichen Augapfel traten aus ihren Söhlen vor wahnsinnigem Schred. Vor ihm hielt Ignacio, Schusse knallten in bas Dickicht, in welches Berriba in lettem verzweifelten Sat gesprungen war, Baulino brachte nur ben keuchenden und bampfenden Braunen als Beute.

"Der gelbe Galgenvogel ift entwischt, aber bas schwarze Tier haben wir wenigstens."

Man durchsuchte ben Gefangenen, nahm ihm Uhr und Gelb, Wesser und Bistole ab, setze ihn auf sein Pferd, aber die gefesselten Hände auf bem Rücken und die Füße unter bem Sattelgurt zusammengeschnürt.

"So, mein guter Pedro, du sollst uns nicht lange mehr in Schweiß bringen", höhnte Paulino, "der schwarze Affe hat sich übrigens gut verssorgt. Was für ein feines Sattelzeug der Teufel hat. Wo hast du's gesttohlen?"

Aber Pedro stierte nur vor sich hin, den Kopf mit dem frausen Haar ließ er hängen, der kalte Schweiß stand ihm vor der Stirn. Er ahnte, was ihm bevorstand.

"Nun Trab!" kommandierte Ignacio, "die fünfzig Milreis habe ich verdient, die Firmino für den schwarzen Hund versprochen hat."

Bei bem Namen Firmino zuckte ber Schwarze zusammen, seine gefesselten Glieder zitterten vor Grauen, und sein schwarzes Gesicht wurde
fahl. Wenn er Firmino in die Hände gefallen war, so wußte er, was ihm bevorstand: Firmino war sein Todseind.

Nach einer Stunde bogen die Reiter zu Affonso Dias ein. Hastig eilte Firmino ihnen entgegen. Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut, als er Pedro erblickte; die Augen rollten wie die eines Wahnsinnigen: "Hund!" brüllte er, "endlich!"

Der Neger wurde vom Pferde gehoben und neugefesselt an den Stamm eines wilden Feigenbaums gebunden. Bor ihm stand Firmino mit blankem

Wesser, fürchterlich in seiner blinden Wut, selbst die entmenschten Soldaten wagten kaum, ihn anzusehen. Affonso aber brach das grausige Schweigen: "Also, das ist dein Freund Pedro? Sieh an, ein ganz hübscher Teuselssbraten!"

"Das ist er", stieß Firmino hervor, "zwei Jahre habe ich dich gesucht, du Teusel, zwei Jahre! Endlich habe ich dich, jest gehörst du mir."

"Misericordia!" ächzte Pebro, "Gnabe!" Die Lippen verzerrten sich, bie Augen stierten voll Entsetzen nach bem Messer in Firminos Hand, seine Haut war ganz trocken und fahl.

"Gnade?" schnaubte Firmino, "hast bu bie gekannt, als bu bei Tres= Bendas meinen Bruder abgeschlachtet und sein Weib geschändet hast?"

Der Gefesselte achzte nur noch und stöhnte.

"Bindet ihn los!" befahl Firmino, "und sett ihn auf die Erde. Bete noch ein Baterunser!"

Aber Pedro freischte nur noch und lachte wild, er war offenbar vor Angst wahnsinnig geworden. Er fletschte die weißen Zähne und warf sich auf den Boden, die gefesselten Arme suchten den Lasso zu zersprengen.

Da griff Firmino ihn in das wollige Haar, ein gellender Schrei! das Messer suhr in die Kehle — ein Röcheln und Gurgeln — ein dicker Blutsstrahl spritzte über den Rasen aus der gräßlichen Wunde, und der Neger brach vornüber zusammen.

"Werft ben Hund ins Gebüsch!" befahl Firmino, und die vor Grauen erstarrten Soldaten schleiften die noch zuckende Leiche des Schwarzen an den Ubhang des Plates und schleuderten sie in das Gestrüpp. Hoch oben aber freisten bereits die Aasgeier.

Firmino aber saß mit den Seinen auf und ritt nach Santa Cruz. — — In dem letzten Minkel der Rifade am kleinen Rin, ma die Fahrstraße

In dem letten Winkel der Pikade am kleinen Rio, wo die Fahrstraße längst in einen Saumpfad übergegangen ist, stand versteckt im dichten Walde die Hütte des alten Cordeiro. Ein schmaler Pfad, nur dem Eingeweihten kenntlich, führte vom Ufer des Flusses, den hier große Felsblöcke unpassierdar machten, durch das Dickicht zu dem niedrigen Bau. Cordeiro hatte sich mit gutem Grund tief im Wald seßhaft gemacht, er hatte alte Freunde auf dem Campo zurückgelassen, von wo er bei Nacht und Nebel gestohen war. Er saß an dem rohen Lager, das aus Ochsenhaut und Lianen auf vier Pfählen gespaunt war, und redete mit einem bleichen Mann, der mit verwisdertem Haar darauf lag, einen Sattelbock unter dem Kopfe und die mageren Hände auf der Brust gekreuzt.

"Paciencia, Ernesto", ermahnte ihn Corbeiro, "Gebuld, Freund! An Reiten ist in den ersten Tagen noch nicht zu benken!"

Es war Ernst Wagner, ber hier vor ben Haschern Chachas eine sichere

Buflucht gefunden hatte. Seine Bunde am halfe und ber Blutverluft, die Aufregungen ber Flucht, alles tam zusammen — und taum hatte Corbeiro ben abgehetten Freund auf fein Lager gebettet, als bas Wundfieber sich einstellte. An einen Argt mar nicht zu benten. Selbst wenn er zu holen gewesen ware, so durfte Cordeiro boch damit nicht die Spürhunde Chachas auf Wagners Kährte bringen. Aber Corbeiro war, wie fast alle Brafilianer bes Walbes, sein eigner Arzt. Er kannte bie fieberstillenden Kräuter, er verband die Bunde täglich mit ben reinigenden und heilfräftigen Blättern, welche die Natur bot, und unermüdlich pflegte der Alte mit der farbigen Magd, die mit ihm im Walbe lebte, den Gaft, bis das Fieber wich und die Bunde sich schloß. Die unmittelbare Gefahr war vorbei, aber Wagner fühlte fich noch matt, fehr matt. Dabei peinigte ihn die Ungewißheit über das Schicksal seiner Familie, seiner Freunde, seiner Bikade. Reine Nachricht brang in die Wildnis dieses Balbes, und Corbeiro traute sich nicht aus seinem Bersted in Diesen gefährlichen Tagen, wo man auf allen Strafen alten Freunden begegnen konnte, die noch ein Subnchen mit manchem zu rupfen hatten.

Eben faß ber graubartige Wirt am Lager Bagners und rupfte Bapageien, die, feist vom Mais ber Felber, eine vorzügliche Krankensuppe abgaben. Die gelbe Rosa hoctte vor ber Holzglut und rostete die glasharten Körner des Bororoca-Mais in einer Pfanne. Krachend platten die erhipten Körner, und der weiße Kern duftete wie frisches, feines Brot. In den großen braunen Schalen des Flaschenfürbis ftand bas Baffer, in kleineren ber Tee, Die Bohnen und die Farinha. An einem gespannten Cipó hingen die gesalzenen Fleischstücke wie Bajche an ber Sonne, um zu Larque zu borren, aus Rohrgras und Weiden hatte Cordeiro Rörbe geflochten - eine echte Urwalds= wirtschaft, in der wenig von den Produtten und Bedürfnijjen der Kultur zu finden war. Aber trop ber Armut hatte ber Brafilianer mit ber Gelben ben Baft fo getreulich gepflegt, als fei es ber eigne Sohn, und als Rosa auf einem frischen Bananenblatt die warmen Maisförner und ein paar frisch= gepflückte Feigen bazu auf ben Schemel an Wagners Lager stellte und leife ihr "Sirva-se, senhor, langen Sie zu!" sprach, da strich ber Krante bem Areolenmädchen über bas bunfle Haar in aufwallender Dankbarkeit.

Corbeiro aber hatte eine alte Cochenisha, einen Reitpelz, auf einen niedrigen Klot an der Wand seiner Hütte gelegt, dahin geseitete er den Patienten, daß er ein wenig in der warmen Morgensonne sitze. Der Alte selbst kauerte nach Brasilianerart am Boden, schlang die Hände um die Kniee und suchte dem Gaste die Zeit zu vertreiben, so gut es ging.

"Wenn ich nur wüßte, ob die Meinen gesund und wohlauf find", qualte sich Wagner zum hundertsten Male.

"Sie werden doch", tröstete Corbeiro, "zudem sind ja die Nachbarn in nächster Nähe, die werden doch darnach sehen."

"Jawohl, das tun sie schon; aber ich habe immer eine quälende Unruhe, eine unbestimmte Angst — ach, wenn ich nur wenigstens eine Botschaft an mein armes Weib gelangen lassen könnte; das härmt sich ja zu Tode in der Ungewißheit!"

"Armer Mann! Ich kann mir's benken, wie dir zu Mute sein mag — habe selbst das Gleiche durchgemacht, als ich die ersten Jahre hier allein im Walde saß; aber wie soll ich es nur anfangen, einen Bekannten aus der Pikade zu sprechen? Den Weg am kleinen Rio entlang darf ich nicht reiten, da ist erst vor acht Tagen der Alvaro da Fonseca von den Serranern gesangen worden — und meinen grauen Kopf mag ich mir nun just nicht noch in den alten Tagen abschneiden lassen!"

"Bei Leibe nicht, Cordeiro! Das würde ich nicht bulben, daß du dich meinethalben in Gefahr begäbest. Aber ein Jahr von meinem Leben würde ich geben, wenn ich Gewißheit hätte über das Los der Meinen!"

Da kam Rosa. Sie stand bescheiben vor den Männern und frug in dem gleichmütigen Tonfall der Mischlinge: "Wenn Senhor Ernesto mir sagen wollte, wer ein Freund ist, dem ich Botschaft bringen kann, ohne daß er uns verrät, so ginge ich noch heute hin".

"Aber, Rosa, wie könntest du schwaches Ding in diesen Zeiten dich allein auf die Landstraße wagen?"

"Keine Angst um mich! Senhor Ernesto soll mir nur sagen, wo sein Freund wohnt."

Die Männer zögerten, aber Rosa bestand auf ihren Willen.

"Nun, wenn du willst — hier, ich schreibe ein paar Zeilen für meine Frau, die gibst du Heinrich Hermany, der ist verschwiegen. Aber hüte dich, daß du keinem Banditen in die Hände fällst!"

"Seib ohne Sorgen, morgen Abend, wenn die Sonne finkt, bin ich zurück."

Damit ergriff sie das Waldmesser Corbeiros, das in zerschlissener Ledersscheide über dem Lager hing, wünschte: "Até a volta, senhores!" und ging den Pfad hinan, der durch die kleine Plantage auf den Berg führte.

"Va com Deus, Rosa!" wünschte Corbeiro, "behüt bich Gott!"

Wagner aber schaute ihr mit banger Sorge nach. Es war ein Unrecht, bas schwache Weib seinetwegen in die Gefahr zu schicken.

"Sie ist zwar im Walbe großgeworden und kennt jeden Winkel hier. Aber gerne lasse ich sie nicht gehen", sagte auch Cordeiro, "doch sie will, und wenn sie sich etwas vornimmt, so sett sie's durch. Also, lasse sie!"

Die Stunden bes folgenden Tages schlichen für Wagner langsam babin;

bange Ahnungen erfüllten seine Seele, schwere Träume hatten ihn in der Nacht gequält. Er rührte die Speise nicht an, die ihm Cordeiro bereitet hatte, sondern saß brütend auf dem Sit neben der Tür und verfolgte das Wachsen der Schatten. Der Ferreiro hatte schon längst seine schrillen Töne aus dem Dickicht erschallen lassen, der Mittag war vorüber, als Cordeiro den Weg hinausging, auf dem Rosa verschwunden war. Nach einer guten Stunde kehrte er zurück, zuckte die Achseln und sprach nur: "Nach! Nichts!" Dann saß auch er stumm neben dem Gaste. Jedes Geräusch ließ die Harrenden ausmerken — Rosa kam nicht. Als aber der Angico seine seingesiederten Blätter schloß und die Sonne hinter den zackigen Spitzen der Berge verzglühte, ging Cordeiro wieder hinauf und spähte. Die Sterne funkelten bereits am Himmel, als er wiederkam; fragend schaute ihn Wagner an. "Nacha!" zuckte der Alte die Schultern.

Die halbe Nacht saßen sie am Feuer und warteten — Rosa kam nicht zurück.

"Ohne Zweifel ist dem Mädchen etwas zugestoßen", sagte Wagner, und Cordeiro nickte trübselig. Wieder verlängerte sich der Schatten des Rancho, wieder sächelte der Abendwind durch die Blätter der Bananen am seuchten Flußuser — da erscholl ein langgezogener Schrei aus dem Walde am Verge. "Das ist sie!" versicherte Cordeiro und atmete auf. Rosa kam und reichte Wagner einen Brief, den sie aus dem Rockgurt hervornestelte. Hastig warf der Kranke einen Blick hinein, dann stöhnte er schwer auf, und die Tränen rollten ihm über die Wangen.

Rosa aber legte ben Arm um seine Schultern und suchte ihn zu trösten: "Coitado! Coitadinho! Armer Mann!" Weiter wußte sie nichts zu sagen, aber auch in ihren dunklen Augen standen die Tränen. Cordeiro aber drängte: "Sprich, Rosa, was ist geschehen?"

Da erzählte sie: "Ich bin glücklich durch den Wald gekommen. Über die Berge din ich gegangen, die Straßen habe ich vermieden, und als ich in die höchste Plantage kam, habe ich gewartet, dis es finster wurde und mich dann zu Henrique geschlichen. Der hat den Zettel gelesen und den Kopf geschüttelt. Dann aber hat er mich die Straße zu Ernestos Haus geführt, und ich habe der Senhora erzählen müssen, daß Ernesto noch am Leben ist. Alle haben geglaubt, daß er lange tot irgendwo im Walde liege. Da hat Dona Albertina die Hände gefaltet und lant aufgeweint. Dann aber hat sie mich bei der Hand genommen und mich ins Schlaszimmer gestührt und ist zusammengebrochen, und eine alte gute Frau hat sie umfaßt und ihr zugeredet. Ich aber bin in die Kniee gesunken, denn ich sah Kerzen brennen und zwei kleine Särge stehen. Die beiden kleinen Buben waren darin, sie sind an der Ruhr gestorben. Wie anjos (Engel) haben sie aus-

gesehen in den weißen Aleidern, und viele Blumen waren auf die Leichen gestreut. Am folgenden Morgen ist der padre gekommen und hat gebetet, ich habe nichts verstanden, aber alle haben geweint, nur Dona Albertina hat still dagesessen und kein Wort gesagt. Als aber die Särge auf den Wagen gehoben wurden, da hat sie laut aufgeschrieen und ist zusammengesunken. Viele, viele Menschen ritten hinter dem Wagen, und an der Kirche hat der padre wieder geredet, ich stand hinter einem Rosenbusch, habe aber wieder nichts verstehen können. Viele Kränze haben die Leute auf die Gräber geslegt und sind traurig davongegangen, und auch der große Henrique hat sich die Augen gewischt. Dann hat er mich beherbergt und gesagt, ich solle einen Brief mitnehmen und Ernesto solle kommen. Am frühen Morgen bin ich gegangen."

Schlicht und einfach hatte das Mädchen erzählt, aber selbst Cordeiro fühlte heraus, welche Trauer in den Worten lag.

"Morgen reite ich heim, tomme, was will!" sagte Wagner.

"Und ich geleite dich, allein sollst du nicht gehen", stimmte Cordeiro zu; er fühlte selbst, daß er den Gast nicht halten durfte. —

Wie ein Lauffeuer ging es durch die Pikaden: "Wagner ist wieder da!", und Chachá Pereira selbst war erstaunt über die Kühnheit des Mannes. Mit einigen Soldaten, dem Delegado der Polizei und ein paar Freunden machte er sich selbst auf den Weg, um zu sehen, ob das Gerücht wahr sei. Um Mittag stürzte ein junger Bursch zu Wagner: "Flieh, Ernst! Sie holen dich!"

Aber ruhig erwartete Wagner die Neiter und ließ sich gefangen nehmen. Seine Gattin lag frank darnieder, selbst seine Feinde dauerte das blasse, absgehärmte Weib. Ruhig stieg er zu Pferde und ritt mit den Ofsizieren und der Bedeckung ab. Als sie aber an den Friedhof kamen, da bat er, noch einmal ein Vaterunser an den kleinen Gräbern sprechen zu dürsen. Der Kommandant wollte es verwehren, aber der Delegado redete leise mit ihm, da ließ er es zu. Wagner stieg vom Pferde und kniete an den frischen kleinen Grabhügeln, auf denen die Kränze noch nicht verwelkt waren, nieder, und heiße Tränen sielen in das grüne Laub. Dann erhob er sich: "Estou prompto! Ich bin bereit!"

Aber der Offizier hielt ihn noch zurudt: "Bersprichst du bei deiner Ehre, baß du niemals wieder die Waffen gegen uns führen willst?"

Wagner zauderte einen Augenblick, es fturmte in ihm — aber ein Blick auf die Graber brachte ihn balb zur Fassung:

"Bei den Gräbern dort schwöre ich's!" sprach er dumpf und tonlos.

Da reichte ihm der Gegner die Hand: "Geh heim, Ernesto!"

Die Kavalkade sprengte bavon. Wagner wußte selbst nicht, wie ihm

geschehen war; er hatte mit dem sicheren Tode gerechnet, nun war er dem Leben wiedergegeben. —

Auf dem Fiedhofe am Pikadenkirchlein stehen weiße Marmorkreuze auf den kleinen Gräbern und die dunklen Trauerblumen blühen darauf mit den samtweichen, düsteren Blüten, die der Brasilianer so schön getauft hat: Saudade! Sehnsucht, Heimweh!, und alljährlich liegen am Totenfeste frische Kosen und junges Grün darunter. Ernst Wagner aber ist ein stiller Mann geworden.

## Zwölftes Kapitel.

## Der Berr Pfarrer.

"Nun, Hannpeter, was macht mein Schützling?" rief ber Pfarrer von Santa Rita vom Sattel aus dem Hannpeter Neumann zu, der just den Zaun an der Weide ausdesserte. Hannpeter ließ den Hammer sinken, mit dem er einen starken Angicopfahl in den Boden getrieben hatte, wischte den Schweiß von der Stirn und antwortete:

"Das is man so, Herr Pastor, wenn Sie selbst ihn nicht geschickt hätten, ba wäre mir ein echter Neger lieber. Er weiß mit der Hade man schlecht, mit der Axt aber gar nicht umzugehen."

"Haben Sie nur Gebuld, mein Lieber, das wird sich schon geben; übrigens können sie den Mann am Nachmittag einmal zu mir schicken. Ich habe mit ihm zu reden. Até logo!"

Während dieser Auseinandersetzung stand ein schlanker, noch etwas bleich aussehender junger Mann im groben Strobbut in Hannpeters Bohnenfelbe und scharrte im Schweiße seines Angesichtes bas Unkraut aus ber Mitte ber volkenährenden Stauden. Er machte in furgen Zwischenräumen Bause, wischte mit dem hemdärmel einmal den Schweiß von der Stirn, bog das schmerzende Areuz einmal gerade und besah die blasengezierten Hände. Ach ja! An der Wiege war es ihm auch nicht gefungen worden, daß er dem braven Hannpeter im Lande Botokudien für 800 Reis pro Tag die Bohnen puten würde. Lieber mare er wieber mit bem Inspektor seines Baters über die Breiten des heimatlichen Gutes gesprengt, wie in ben schönen Zeiten bes Berbsturlaubes, wenn die Buhner aufgingen aus dem Kartoffelkraut und die Safen über die Stoppeln raften. Das waren golbene Zeiten, wo der schneibige Rubi in der kleinen Garnison vor seinem Bug Sufaren hielt, Schnitzeljagben ritt und ben Contre kommandierte — bis eines Tages ber Herr Oberst nach einigen bedauernden Worten das Abschiedsgesuch des schönen Rudi befürwortete, und der schöne bunte Rock in den Schrank gehängt wurde. Rudi aber dampfte nach Brafilien, wo man die Goldklumpen in den Chauffee-



Weiftliche und Presthter ber riogranbenfer Synobe.

gräben findet. In Brasilien aber entbeckte er leiber, daß es gar keine Chaussen gibt, geschweige Goldklumpen. Die paar Zehrpfennige waren bald vertan, und mit leerem Beutel machte fich Rubi auf ben Weg zum Glück. Ein langer trübseliger Beg war es, die Sohlen brannten und ber Magen knurrte. Der letten Station entsann er sich noch beutlich: Die Sonne sank. ber Waldweg wurde immer enger — offenbar hatte er sich verirrt. Endlich hörte er einen Hahn frahen. Dem Schalle nach schlug er sich burch bas Didicht und fam an einen elenden Negerrancho. Sechs Bintens flapperten noch in der Tasche seines zerrissenen Wamses, eine Tasse Raffee und ein paar gebratene Bataten erstand er dafür, die er heißhungrig verzehrte. Neugierig standen die Regerkinder um den fremden Senhor, der gewißlich auch die Schalen der Bataten zum Nachtisch verspeist hätte, wenn er allein gewesen ware. Aber man ift seinem Stande - nein, einen Stand hatte er ja nicht mehr — seiner Rasse bann aber boch Rücksicht schuldig. Der schwarze Dionysio geleitete ihn auf die richtige Strafe gur beutschen Bifabe, wo ihn der Pfarrer beherbergte, um ihn nach einigen Tagen beim Sannveter unterzubringen. Einstweilen war er ja bei bem gutmütigen Kolonisten wohl aufgehoben, af die schwarzen Bohnen und fein Studlein vom gemeuchelten Borftentier bagu, lutschte in bes Abends trauter Ruble feinen Mate, erzählte schöne Historien aus Deutschland und hatte des Hauses redliche Hüterin nebst allen kleinen Hannpeters als andächtiges Auditorium um sich versammelt, wozu sich wohl auch die Nachbarsleute gesellten. Daß die vielgewanderten Zuhörer — der Nachbar Kaspar war wahrhaftig schon in Vorto Alegre, ber Hannpeter jum Bunbesichießen in S. Leopolbo, bes Rafpars Altester, der Hann-Nickel, wegen einer kleinen Balldifferenz schon einen Tag in der Cadea gewesen — daß diese Zuhörer sich heimlich hin und wieder mit ben Ellbogen anstießen, was so viel heißt als: ber Rerl schneibet auf! — störte ihn nicht weiter. Daß Sonnabend und Sonntag ein ellenlanger Schaftopf um Streichhölzer gespielt wurde, brauchte ber Pfarrer nicht zu wissen.

Am Nachmittage machte sich Rudolf Sommerfeld also so schmuck, wie es seine bedrängten Umstände erlaubten, und ging zum Pfarrhause. Des Pfarrers kleines Bübchen spielte unter den Orangenbäumen mit seinem Wäglein. Rudolf benutzte die Gelegenheit, sich die ungeteilte Sympathie des kleinen Mannes durch ein Stück Rapadura, eingekochten braunen Zuckers mit Erdnüssen darin, zu erwerben, ohne zu bedenken, daß der kleine Freund unsehlbar seinem hellen Kleide eine chokoladenfarbige Nüance verleihen würde.

"Ift Bapa daheim?" frug er den Kleinen.

"Ja, Papa ist brin, ein fremder Onkel ist noch bei ihm." Damit lub ber Kleine neue Drangen auf bas Wäglein, biß an bem Stück Rapabura und karrte weiter.

Audolf klatschte nach Landessitte in die Hände. Die Tür zwischen den blühenden Primaverabäumchen öffnete sich, eine junge Frau in einfachem Hauskleibe erschien: "Ah, Sie sind's, Herr Sommerfeld! Bitte, treten Sie näher, mein Mann ist gerade in Anspruch genommen, aber er erwartet Sie."

Damit öffnete fie die Tur jum Fremdenzimmer.

"Entschuldigen Sie mich, bitte, ich bin gerade bei der Backerei zum lieben Sonntag beschäftigt!"

"Gnädige Frau wollen sich bitte nicht stören lassen", sagte Rudolf galant. Die kleine freundliche Pfarrfrau verschwand.

Audolf sah sich in dem kleinen Zimmer um. An der Wand einige gute Bilder, einsache Rohrmöbel, blütenweiße Gardinen, ein paar gute Bücher auf dem Gestell, das war die ganze Ausstattung, einsach, aber doch freundlich. Von dem Studierzimmer war der Raum nur durch eine einsache Bretterwand getrennt, durch welche der Gast jedes Wort der Unterhaltung versnehmen konnte.

"Danke! Abieu! Bergelte Ihnen Gott, was Sie an mir getan haben" hörte er eine fremde Stimme sagen, "aber ich hoffe, Ihnen einst, wenn bessere Tage kommen —"

"Schon gut, Gertmann", klang bes Pfarrers Stimme dazwischen, "gehen Sie mit Gott!"

Die Tür öffnete sich, ber Pfarrer, ein stattlicher, fraftiger Herr, bot Rubolf die Hand: "Guten Tag! — Sie hatten hier soeben eine interessante Studie machen können, ich habe einen echten Tramp glücklich abgefertigt."

Der Pfarrer bot seinem Gaft eine Zigarre an und erzählte:

Ich war gestern am Abend von einem Amtöritt auf unseren schönen aufgeweichten Wegen und durch den geschwollenen Mühlbach glücklich heimzgekehrt und hatte just die Annehmlichkeiten einer langen Pfeise und meines Schlafrockes am naßkalten Abend zu würdigen begonnen, nebenan ratterte die Nähmaschine meiner teuren Gattin, als es draußen klatschte. Ich öffne: Entre o senhor!

"Guten Abend, Herr Pfarrer, gestatten Sie: mein Name ist Gertmann aus Dortmund."

Ich lade den Landsmann freundlich ein, näher zu kommen: Womit kann ich Ihnen dienen?

"Ich fomme von Ihrem Herrn Kollegen in Santa Cruz, der mich an Sie gewiesen hat."

Haben Sie eine schriftliche Empfehlung seitens meines Herrn Amts= bruders?

"Das nicht — Herr Pfarrer war just beschäftigt —"

"Ich hörte, es ist in Ihrer Gemeinde gerade eine Lehrerstelle frei. Da möchte ich ben Herrn Pfarrer bitten, mich in diese Bakanz einrücken zu lassen."

Ich war erstaunt: Wo benn? Wer hat Sie so informiert? Mein Amtsbruder boch jedenfalls nicht?

"Nein, ich hörte es unterwegs."

Heine Bakanz. Aber auch im Falle einer solchen würden wir nur auf Bewerber restektieren können, welche bereits eine längere Erfahrung hier im Lande als Empfehlung besäßen. Aber bitte, ziehen Sie doch Ihren Überrock auß!

Der Herr Gertmann aus Dortmund erhebt sich, der seuchte Rock wird an das Herdseuer spediert. Eine Joppe, der man den früheren Besitzer noch anmerkt, im Berein mit dem bekannten Aroma der Cachaça beseitigen sofort alle Zweisel bei mir, ein Paar Stiefel, deren Absätze die Augelgestalt der Erde beweisen, mit geplatzten Spitzen verkünden den Beruf ihres Herrn. Ich lasse ihm Tee und Abendbrot geben und verhöre ihn nach Tisch ein wenig.

"Wenn vorhin der Herr Pfarrer" — der Kerl war von verbindlichster Höflichkeit — "vielleicht bezweifelten, daß ich die nötige Erfahrung in Brassilien besitze, so darf ich wohl bemerken, daß ich schon seit vierzehn Jahren im Lande bin."

Und noch Tramp! erganze ich im Stillen.

"Allerdings war ich vier Jahre in Argentinien."

Nun folgt das bekannte Schema, das mir immer wieder von solchen Brüdern aufgetischt wird:

"Ich bin von Beruf Kaufmann, hatte eine gute Stellung, wollte mich aber im Auslande verbessern und kam so nach Brasilien."

Wie immer — nun fommt die große Stelle in Rio ober ba herum.

"Ich kam zu Dannemann nach Bahia, Weltfirma in Tabak, verdiente 350 Milreis pro Monat, hatte freie Wohnung, angenehmen Verkehr und alle Aussicht, noch weiter zu kommen."

Nun fommt der große Umschlag:

"Natürlich benke ich, daß es mir überall so gut gehen muß, und bei meiner angeborenen Reiselust" — hm! — "schenke ich einem Landsmann Bertrauen, der mir goldene Berge in Rio verspricht, und gebe meine Stellung trot der innigsten Bitten und Borstellungen meines Chess auf. Ich borge dem Landsmann noch Geld und fahre mit ihm nach Rio. Eines guten Tages ist der Freund verschwunden, und ich site auf dem Trocknen."

Das alte Lied! Nun kommt eine neue Variante:

"Ich schaffte mich ehrlich und recht als Heizer nach Argentinien, arbeitete bort scharf, habe Schafe geschoren, Weizen gemäht und ein schönes Stud

Gelb verdient. Damit habe ich mich in Buenos Ahres an einem kleinen Geschäft beteiligt."

Run legt ihn ber schuftige Kompagnon hinein, ober er selbst wird trank.

"Das ging gut, bis ich schwer am Typhus erkrankte. Mein Gelb ging barauf, Arzt pro Besuch 10 Pesos, Pflege, Apotheke bazu, ich wurde gesund, war aber total blank. Da habe ich mich denn zu Fuß wieder nach Rio Grande geschafft."

Nun die Liste der Gebrandschatten abhören: Wohin sind Sie bisher hier im Staate gekommen?

"Bunächst nach Santa Dorothea."

Sie waren beim Geiftlichen bort?

"Jawohl, bei Herrn Paftor A." — Der Armste!

"Bon da kam ich nach S. Rafael, wo sich Herr Dr. B. meiner annahm."
— Auch du, mein Brutus!

"Bon bort bin ich über S. Feliciano, Santa Mercedes, Rio Vermelho, Santa Izabel, Tabakstal und Wurstzipfelpikabe nach hier gekommen."

Sie haben jedenfalls am ersten Orte Herrn Dr. C. kennen gelernt? "Jawohl."

Um zweiten herrn Kollegen D.?

"Bu bienen!"

Um britten Berrn E.?

"Auch diesen; ebenfalls Herrn F., unseren Landsmann, er stammt aus Tecklenburg."

Der reine Bettel-Bädecker. Nun Schlußprobe: Eine Lehrerstelle kann ich Ihnen nicht anweisen. Aber wollen Sie Tabak in der Benda pressen ober in der Pflanzung arbeiten, so kann ich Ihnen Arbeit nachweisen.

"Sehr gütig, Herr Pfarrer, aber meine Gesundheit ist noch so geschwächt, und ich bin vom Marsche so erschöpft, daß ich vorziehe, mich nach einer leichteren Tätigkeit umzusehen. Vielleicht weiß in der Stadt Herr Pfarrer G. oder Herr Dr. H. Kat."

D bie Glücklichen! bachte ich.

Nachts regnete es leise, baher hustete ber Fremde einige Wale laut in seiner Kammer. Der wird frank, wenn es morgen weiterregnet, sagte meine Frau aus Erfahrung. Doch zum Glück haben wir heute Sonnenschein, und ber Gast ist munter aufgestanden. Die Abschiedsbrandschatzung haben Sie wohl eben mitangehört.

Rudolf Sommerfeld bachte an seinen ersten Besuch im Pfarrhause: "Da müssen Sie doch auch an meinen Eintritt in Ihr Heim mit nicht gerade angenehmen Gefühlen benken?"

"Im Gegenteil! Ich kenne boch meine Leute. Haben Sie sich etwa gesweigert, Arbeit anzunehmen? Und leicht ist Ihnen diese gewiß nicht gesworben." — Rudolf nickte lächelnb.

"Aber bei Hannpeter können Sie nicht bleiben. Ich habe baher für Sie gesorgt. Unter ber Hand soll eine Lehrervakanz an ber deutschen Hilfse vereinsschule in Porto Alegre besetzt werden. Da ich nun in guten Beziehungen zu dem Direktor des großen Instituts stehe, so hat man auf meinen Vorschlag Sie nach dort berufen. Aber nun machen Sie mir Ehre, Rudolf! Am nächsten Montag reisen Sie, wenn Ihnen der Vorschlag gefällt."

Ob er wollte? — So leicht hatte er sich das Borwärtskommen nicht gedacht. Gerührt dankte er dem freundlichen Geiftlichen.

"Nun aber mussen Sie mich ein wenig ins Freie geleiten, Rubolf", erhob sich der Pfarrer, "ich muß erst meine Pferde füttern, denn der Pfarrer ist hier auch sein eigener Anecht, nicht nur derjenige Gottes und der lieben Gemeinde."

Über ben freien Plat hinter bem Hause schritten sie ber Scheune mit ben Stallungen zu, Rudolf machte sich nütlich, streute ben Hühnern und Tauben Mais hin und füllte Zuderrohr und Mais in die Pferbetröge.

"Sie haben wenigstens einen Pferbestall, Herr Pastor, der Kolonist läßt seine Reittiere Tag und Nacht frei laufen."

"Ja, mein Lieber, man würde mir biesen Lugus nicht gestatten, wenn ich nicht nachts stets ein Tier im Stall haben müßte für etwaige nächtliche Amtsritte."

"Kommen bie fo häufig vor?"

"Öfter, als Sie benken. Erkrankt jemand, so wartet man sehr oft bis auf den Abend, jagt mich Unglücksmenschen zu weitem Ritt in die Pikaden hinaus — und meistens kann ich doch nicht helsen, sondern muß die Leute an den Arzt in Santa Cruz verweisen."

"Aber Herr Pfarrer werden doch als Arzt in der Gemeinde gelobt."

"Gott ja, Rubolf, einen Samariterkurs habe ich ja als Student mitgemacht, eine Bunde reinigen und flicken kann man auch schon bei längerer Mensurprazis, einige Wickel und Dampsbäder verordnet man ja im Notfalle auch, aber man soll die Leute stets an die rechte Schmiede verweisen — oder man soll nur Kandidaten für Brasilien auswählen, die sich gründlich mit Medizin befaßt haben. Biel nötiger wäre es, wenn die jungen Kollegen sich auch vorher mit der Landessprache besaßten. Sie glauben nicht, mit welchem Fleiße ich die nötigsten Bokabeln hier auf dem Lande gelernt habe. Hier sprechen nur Kaufleute und Handwerker leidlich portugiesisch, da ist der Pfarrer meistens auf sich selbst angewiesen. Leider haben wir daher so wenige Umtsbrüder, welche der Landessprache mächtig sind. Schon im Verkehr mit

ben Behörden wäre die Kenntnis derselben vorteilhaft, geschweige denn für etwaige Propaganda unter den Landeskindern. Da sind die Nordamerikaner viel praktischer. Die Espikopalkirche läßt als Geistliche nur Herren fungieren, welche fertig portugiesisch sprechen, und mich hat es sehr peinlich berührt, daß einmal bei einer Feier der Episkopalkirche ein junger deutscher Geistelicher sich als Vertreter unserer riograndenser Synode ungeheuer wichtig sühlte und dabei nur mit Hilfe des Wörterbuches einige fürchterliche Sätze verbrach. Englisch sprach der junge Mann auch nicht — jeder Theologe aber, der in die überseeische Diaspora geht, sollte entweder die Sprache seiner zustünstigen Heimat verstehen oder schnellstens lernen, oder doch eine der Sprachen des großen Weltverkehrs beherrschen."

Damit traten die beiben Männer an den Zaun der großen Weide und riefen das übliche: "Tome! Nimm! Tome! Tome!" Die weidenden Pferde hoben die Köpfe und kamen im Trabe herbei. Während sie schrotend am Troge standen, bearbeitete der Pfarrer sein Leibroß mit Striegel und Bürste, führte den hochgewachsenen Falben dann in den Stall, wo er sich bei Abobora und Heu pflegen konnte.

"Der Falbe ist ein Staatstier, Herr Pfarrer!" urteilte Rudolf mit Kennermiene.

"Das ift er, hat mich aber auch ein Staatsgelb gekostet. Die Preise sind ja im Berhältnis zu den europäischen nicht hoch. Der Gaul kostet mich nur etwa 250 Mark, aber wenn Sie bedenken, daß mein Gehalt pro Monat auch nur 150 Mark beträgt, so können Sie sich denken, daß es einem Ansfänger erheblich schwer wird, für gute Reittiere zu sorgen."

"Da mußte die Gemeinde aber boch die Tiere stellen."

"Hat sich was, mein Bester! Die Jesuitenpatres allerdings halten grundssällich keine Pferde. Wer den Pater nötig hat, muß ein Reittier mitbringen. Freilich, bei meiner Aussendung glaubte man mit Sicherheit, daß ich Pferde, Wohnungseinrichtung und noch einiges andere in der Gemeinde vorsinden würde — aber nichts war vorhanden, als wir kamen. Da habe ich noch meine paar Kröten hineinstecken mussen."

"Aber jest ist bas Pfarrgrundstück boch in gutem Zustande."

"Ja, aber als ich kam, hätten Sie es nur sehen sollen! Das war übershaupt eine schöne Einführung. Mein Borgänger, wirklich körperlich invalide, hatte gekündigt, und ich wurde von Deutschland nach hier geschickt. Während ich noch auf der Reise war, fühlte sich der alte Herr etwas besser, und als ich hier ankam, erklärte er mit dürren Worten, es falle ihm gar nicht ein, zu gehen, er fühle sich noch rüstig genug, den Dienst zu verrichten — daß ich nun hier sei, sei mein persönliches Pech. Nun, das ging den Leuten in der Gemeinde hier doch über die Gemütlichkeit, sie erklärten einsach, daß sie

mich nach der offiziellen Kündigung des alten Herrn als ihren Geistlichen berufen haben, und führten mich hier ein. Der alte Kollege aber setzte sich auf sein Eselein und versammelte in Sinimbu, der Filialgemeinde, seine Getreuen und versprach, ihnen für ein Billiges getreulich weiter zu dienen, hetzte die Gemeinden zum Streit unter sich, und welche Stürme ich durchs machen mußte, ehe die alte Einigkeit wiederhergestellt war, können Sie sich von Hannpeter erzählen lassen."

"Aber da mußte boch bie Synobe einschreiten!"

Der Pfarrer zuckte bie Uchseln.

"Nun aber wollen wir die unangenehmen Dinge ruhen lassen", erklärte er, "kommen Sie mit mir, ich mache meinen Rundgang um mein Heim und freue mich über jedes junge Bäumchen, das grünt und gedeiht."

Die Orangen und Pfirsiche waren alte Stämme. Daneben aber hatte ber Hausherr beutsche Obstbäume angepflanzt.

"Sehen Sie, hier ist ein echter Gravensteiner, hier haben Sie ben weißen Calvill, hier ben Borsdorfer. Dieses junge Ding ist die gute Luise, eine Prachtbirne; alle gedeihen ganz gut; wenn man nur nicht die ewige Not mit den Ameisen hätte! Mein Nachbar Jakob Scherer hilft mir ja, wo er kann: um die seinen Stämmchen hat er schräg abstehende Blechhülsen zum Schutze gegen die Schlepperameisen gemacht. Dort die schöne japanische Pflaume, die ich versuchsweise angepflanzt habe, hat das Randzeug in einer Nacht kahlgefressen!"

Der junge Baum ftanb burr wie ein Befen ba.

"hier hat mir Gottfried Trarbach Reben angepflanzt, echte Rieglingtraube. Es ist eine Pracht, sie wachsen zu sehen. Sie haben heuer die ersten Trauben angesetzt und stehen boch erst im britten Jahr. Freilich, bie Ameisen sind auch große Berehrer bes jungen Laubes, und die Suhner wissen auch, wo die reifsten Beeren hängen. Ich werbe den Scharr= füßen die Flügel stuten muffen. — hier haben Sie die Birne des Landes: bie Goanaba, aber bie Frucht ist widerlich suß. Mein Bublein findet bas aber nicht. Auch den Feigen bier kann ich keinen Geschmack abgewinnen, sind mir zu suß. Meine Frau schwarmt allerdings bafür. Hier schauen Sie die Granaten, den Lorber, der hier wirklich hoch steht, und den schönen Bitronenbaum. Dben find noch Blüten, hier grüne Früchte, bort gelbe an bemselben Baume. Das ift eine mahre Wohltat, stets frische Zitronen gu haben. Der Baum ist zugleich eine kleine Sausapotheke, und die Fieberfranken wissen bas sehr wohl. Leider wird ber eble Baum noch viel zu wenig angepflangt."

Vor dem hübsch gestrichenen Taubenhaus auf hohem Pfahl girrten die Bögel der Benus, flatterten und flogen in bunter Schar.

"Ich habe selten so viele Tauben hier gesehen", bemerkte Rudolf, "find Sie selbst Buchter?"

"Nein, die Kolonisten haben mir die meisten geschenkt. Aber das geschieht nicht immer aus edler Uneigennützigkeit, sondern deshalb, weil die Tierchen in den offenen Schuppen der Bauern den aufgespeicherten Tabak zu sehr beschmutzen. Da gibt der Bauer sie gern dem Pfarrer, der ja keinen Tabak baut, sondern nur konsumiert."

Damit stopfte er lächelnd die geliebte Pfeife aufs Neue.

Durch ben engvergitterten Zaun führte ber Hausherr seinen Gaft in ben wohlgepslegten Garten.

"Das war hier eine böse Wüstenei, als wir kamen; mein Vorgänger hat seit dem Tode seiner fleißigen Frau alles verfallen und verwildern lassen. Da hat es viel Geld und Arbeit gekostet, hier Ordnung zu schaffen, und das werde ich meiner Gemeinde nie vergessen, daß sie mir diesen Garten beschert hat. Freisich, mancher hat gemurrt: der Pfarrer braucht keinen Ziergarten, ich habe auch keinen — aber diesmal blieb das Presbyterium sest und hat alles schön richten lassen. Bepflanzt habe ich ihn dann nach meinem Geschmack."

Der Geschmack des Pfarrers war offenbar kein schlechter. An den vier Seiten des Lattenzaunes zog sich Spalierobst hin, auf den schmalen Beeten davor standen ringsherum edle Rosensorten, blühende Abutilonsträucher, Himbeerstauden und Baumwollstöcke mit den gelblichweißen Blüten.

"Hier werden Sie manche Bekannte aus der Heimat finden, Rubolf. Brechen Sie sich doch die schöne Marechal Niel; nicht wahr? — sie ist köstlich. Dort haben Sie La France, weiter Gloire de Dijon und Madame Rothschild. Rosen gedeihen hier fast zu üppig, sie setzen zu viel Holz an. Bestrachten Sie nur die weiße Aletterrose an der Laube, sie steht nun erst zwei Jahre und hat die Latten völlig überwuchert. An der anderen Seite rankt Jasmin. Aber hier habe ich etwas besonderes: eine kleine Monatssrose, Käthchen Schultheiß nennt sie der Gärtner in der Stadt."

Das niedrige Röslein, über und über mit Blüten und Knospen bedeckt, stand auf dem großen Rundbeet in der Gartenmitte vor einem Hintergrunde von blühenden Callas, die den schneeigen Relch aus saftiggrünen Blättern erhoben. Hohe Lilien wetteiferten mit ihnen, brennendrote Gladiolen prangten dazwischen, ein Kranz von Nelken umgab das Ganze.

"Die Beilchen sind nun leider verblüht", bedauerte der Pfarrer.

Auf ben großen Gemüsebeeten wucherte und grünte es in allen Formen und Größen. Junger Kohl, runde Kohlrabi, Möhren und Erbsen, rankende Gurken und Melonen, rote und gelbe Tomaten im stumpfgrünen Laub, Petersilie, Sellerie, Porree — alles wie in einem Hausgarten daheim im deutschen Vaterlande.

"Dies ist das Reich meiner Frau, der es auch nicht an der Wiege gesungen ist, daß sie hier einmal ihr eigener Gärtner sein müsse. Doch wir trösten uns gegenseitig, wenn uns die Arbeit einmal drückt. Freilich, ein wenig Heimweh hat sie oft."

Damit setzte sich der Pfarrer in die Laube und lud seinen Gast zu sich. "Sie mussen doch auch hin und wieder Heimweh haben, Herr Pfarrer. Mit ihren Kenntnissen und Gaben hier im Urwalbe zu sitzen —"

"Nur keinen Menschen eitel machen, Rudolf! Ich weiß selbst fehr genau, was ich kann; aber wenn mich einmal bittere Gebanken beschleichen wollen, so bente ich: Tu l'as voulu, Georges Daudin! Freilich, oft beschleicht mich ein merkwürdiges Gefühl. Wie oft, wenn ich im Sattel einsame Baldwege burchstreife, bente ich unwillfürlich an die Wälber ber Heimat, an die lichten Buchenwälber mit hellen Stämmen und golbenen Sonnenlichtern im jungen Laub, mit weichem Moosgrunde und afenden Reben, an königlich ftolze Eichenforste und den dunklen, geheimnisvollen Tann. So gern streife ich im Beifte wieder mit Befang und laubumfranzter Burichenmute burch die Täler und Söhen des Harzes, rube an murmelnden Bachen, darin die filberne Forelle über glatte Riefel streicht, die Libellen gauteln und Kalter schillernd an den nickenden Blumen hängen, oder an den stillen, tannenumrahmten Teichen mit schneeigen Wasserrosen, die babenben Nymphen gleichen. So gern wandere ich wieder mit Ranzel und Stab am Ufer bes Rheines mit seinen grünen Rebenbügeln und zerfallenen Burgen, ragenden Domen und fröhlichen Leuten und kehre wieder im Krug zum grünen Kranze ein, davor ber behäbige Wirt in langer Schurze bas Rappchen zum Gruße luftet. So gern träume ich mich zuruck in jene golbenen Tage, ba zur Wanderlust nur ein leichtes Berg, etliche Mutterpfennige und feste Stiefelsohlen gehören. Wie einen geheimen Schat birgt man diefe Bilber in seinen Berzensschrein und freut sich daran, wie an einem Kleinod, in stillen Stunden ber Erinnerung. In solchen Augenbliden, glaube ich, bat man Beimweh, wenn man fich's auch nicht eingestehen mag."

Rubolf nictte, und eine Trane hing an seinen Wimpern.

"Freilich", fuhr ber Pfarrer fort, "die Erinnerung ist und bleibt, was ihre schönen und lichten Bilder betrifft, eine Fata Morgana, welche in uns Dasen des Friedens und grüne Quellplätze der Harmonie auftauchen läßt. Aber wenn wir ehrlich sind und die Staffage in den prächtigen Heimatbildern nicht fortlassen: die armen Reisig= und Beerensammler im Hochwalde, die Bettler an den Landstraßen, die Tausende hart arbeitender Menschen, welche über dem Kampfe ums tägliche Brot das Singen verlernt haben und nicht mit uns wandern können, weil ihnen dazu die Mutterpfennige fehlen, so gewinnt unsere Umgebung im Lande Brasilien bedeutend, wir gewinnen

bie ernährende, dankbare Scholle lieb, welche unsere Kolonisten bebauen. Wir hängen mit allen Fasern unseres Herzens am deutschen Baterland, in dessen Boden unser ganzes Denken und Empfinden wurzelt, aber wir sollen darum nicht undankbar gegen unser Land Rio Grande sein. Unser Bauer schimpst zwar zu gern. Wenn er einmal seinen Kohl gepflanzt hat und findet ihn morgens von Ameisen abgesressen, da verwünscht er den Boden, der den Kohl so üppig wachsen ließ, weil er auch Ameisen beherbergt. Und wenn einige Duadratbrassen Land einen Wagen voll Tabak und die Tasche voll Milreis schaffen, da zetert der Gute das Blaue vom Himmel über das "verdammte Affenland", wo die Munizipalkammer Tabaksteuer erhebt. Dann wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, dann war es drüben boch besser.

Aus solchen Gründen braucht der Mensch hier kein Heimweh zu bestommen, und doch kranken gerade die empfänglichsten Gemüter hier daran. Was wir drüben in Freundeskreisen suchen und finden konnten: Verständnis, Mitempfinden, Herzen von gleichem Schlage, Seelen von gleichem Fühlen, das fehlt uns hier nur zu oft. Der Hannjörg lächelt natürlich nur mitseidig dazu, klopft sich auf die Tasche und denkt: "Ich brauche keine Seele, wenn ich hier nur viel Gefühl habe!" und mein Freund Anton Schmidt nimmt die Pfeise unter dem Schnurrbart weg und nennt solche Klage Gefühlsduselei.

Doch ich will nicht klagen, Rudolf, solange ich gesund bin, und die beiden Gefährten dort mit mir fühlen!" Dabei deutete er auf die Pfarrsfrau, die den kleinen Fredi an der Hand führte. Das Büblein kannte noch nichts von Heimweh, sondern biß mit dem ganzen Behagen eines ruhigen Gemütes in ein Stück Bananenkuchen, und als es damit sein junges Herz gestärkt hatte, huschte es zu dem Erdbeerbeet an der Laube und sand die versteckteste rote Beere.

"Du bist wieder in Gedanken im Vaterlande gewandelt", sagte die Hause frau, "ich sehe es dir an — streite nur nicht."

"Und bu?"

"Na, ich war auf prosaischerem Gefilde, ich habe Kartoffeln ausgebuddelt für morgen und die Gier im Hühnerstall gezählt. Du mußt aber doch einmal im Mittag aufpassen. Da hat wieder ein Lagarto fast alle frischen Gier gestohlen, und zwei Kücken sehlen mir auch."

"Aber ich habe doch erst vorgestern die Eidechse weggeschossen! Ich glaube, ein Lagarto war diesmal der Übeltäter nicht, aber ich habe stark den Hund unseres Nachbars im Berdacht. Der Bursche lag gestern unter dem Goayabastrauch und leckte das Gelbe aus einem Ei. Die Herren Köter kommen auch oft in den Geschmack, wenn sie erst ein Eigelb gekostet haben."

"Da muß ich aber gleich einmal mit der Nachbarin reden!"



Der Bfarrer unterwegs, lints ein Photograph.

"Die Prosa kommt und scheucht die Luftgebilde, die unsere Seelen eben noch umgaukelt", beklamierte ber Pfarrer.

In diesem Augenblicke rauschten die Zweige der Orangen am Hause, ein Reiter streifte sie, als er hastig vor das Gartentor ritt.

"Das ist Frit Schulze! Hollah, Frit, was gibt's?"

"Ach, herr Pfarrer, wir haben Unglück gehabt, die Marie ist mit den Fingern in die Zuckerrohrwalzen geraten — Sie möchten doch schnell kommen! Die ganze Hand ist blutig und zerquetscht!"

"Um Gottes willen! — Bie oft habe ich nun geraten, ihr solltet Schupleisten vor die Balzen legen!"

"Ja, das sollte auch gemacht werden, aber wir sind noch nicht dazu gekommen."

"Das alte Lied! Ich reite sofort — entschuldigen Sie mich, Rudolf! Du sattelst fix das Pferd — steht im Stall, Frig. Bitte, mache schnell Bersbandzeug fertig, Luise!" rief er der Gattin zu, die erschreckt umgekehrt war.

Fünf Minuten später sprengte der Pfarrer aus dem Tore, nachdem er Frigen sofort zum Arzt geschickt hatte.

"So geht das nur zu oft", klagte die Pfarrfrau, "einmal ist es eine Nottaufe, einmal ein Abendmahl, ein Krankenbesuch — mein armer Mann kommt dann oft erst in der Nacht heim, und ich kann mit dem Kleinen allein hier sigen."

"Aber Frau Pfarrer mußten ein tüchtiges Mädchen um sich haben!"

"Ja, das müßte ich — aber woher nehmen? Gehen Sie einmal zu den Kolonisten und bitten um eine Tochter! Meine Kinder können meine eigenen Bohnen puten, heißt es dann, und wenn man aus Gefälligkeit ein Mädchen bekommt, so muß man von den lieben Eltern sich diese Gnade sehr oft auß Butterbrot streichen lassen. Die Mädchen wollen zudem ihre Freiheit haben, abends fortgehen, Sonntags zu jedem Tanz — da paßt ihnen der Dienst im Pfarrhause nicht. Was sich aber freiwillig andietet, ist meistens Außschuß, der nicht unterkommen kann, und dabei diese Löhne! Wissen Sie, was ich meiner letzten Dona monatlich zahlen mußte? Dreißig Mark. Als ich das zu hoch fand, erklärte sie mir schnippisch: In der Stadt bekomme ich vierzig! und ging. — Auf Wiedersehen, Herr Sommerseld!"

"Dienstbotenelend hüben, wie brüben!" sagte ber Gast, verbeugte sich und ging.

Am Abend setzte Regen ein. Ganz durchnäßt kehrte der Geistliche nach langem Ritt zurück.

Der folgende Tag blieb ein Regentag, und die Pfarrfrau zankte weiblich auf den Rauch, der aus dem primitiven Herd quoll. Der Gatte aber saß im engen Studierstüblein, kehrte bei sich selber ein und hielt im Inneren Umschau.

"Den Borzug hat das Regenwetter boch", pflegte er zu sagen, "daß man einmal zur Ruhe gezwungen wird. Da stöbere ich in manchem Winkel meines Gedächtnisses umher und finde, daß er im Laufe der Jahre doch recht verstaubt ist. Wanch liebes Andenken nehme ich da wieder zur Hand, blase den Staub ab und erfreue mich an dem alten, lieben Anblick. Das nennen die Menschen dann "träumen". Auch in der Haußapotheke des Wissens schaue ich einmal in die Schubsächer und Töpflein, in welchen die Ingredienzien der allgemeinen Bildung in stets frischer Füllung vorhanden sein sollen, auch da ist manches schon recht abgestanden und schimmlig geworden. Ein rechter Provisor nimmt da aber ein Inventarium auf und erzänzt manches Beraltete durch neues Waterial."

Heute hatte er einmal den Daniel und Andrees Handatlas vorsgenommen, um sein Gedächtnis auf den Triften der sehaften Menschen spazieren zu führen, und prägte sich einige Städte Nordamerikas ein.

"Nordamerika kennt jeder", murmelte er, "natürlich, warum sollte er's nicht kennen? In Tertia schon konnte ich die Staaten und Städte an den Fingern abzählen — aber heute? Wo liegt Omaha? — Omaha? Ja, da hinten herum, im wild wost, wo Buffalo Bill gewirkt hat. Auch eine Auskunft!"

So saß er in eine Wolke bes ambrosischen Krautes eingehüllt, wie der olympische Zeus, und schaute auf die Erde mit sinnenden Blicken, wie der Kronide, natürlich nur auf die Erde, die Andree geschaffen.

Da rief es vor dem Hause, der Pfarrer schaute hinaus: zwei Reiter schwingen sich von den Pferden, die sie unter das dichte Laubdach der Orangen banden.

"Hilf, heiliger Sebastian!" stöhnte der Pastor, "Fritz Freundlich kommt, das wird wohl wieder eine schöne Salbaderei geben!"

Die Reiter waren offenbar lange im Regen gewesen. Bon den breiten Hüten triefte der Regen auf den blauen Tuchponcho hernieder, welcher die Himmelsgabe den hochgezogenen Stiefeln milbtätig weitergab. Die nassen Pferde dampsten, der Sattelgurt war mit Kot bedeckt, Mähne und Schweif hingen in nassen Strähnen hernieder. Die Leute mußten in dringenden Sachen kommen, denn selbst der fleißigste Kolonist hockt bei solchem Wetter hinter dem Ofen. Höchstens dis zur Venda versteigt er sich, falls ihm das Feuerwasser ausgegangen ist.

Der Hausherr ließ die Gafte eintreten, begrüßte sie und führte sie in sein Zimmer.

"Bitte, nehmen Sie Plat, Herr Freundlich, kann ich Ihnen mit irgend etwas bienen? Nehmen Sie einen heißen Mate?"

"Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, mein lieber Herr Pfarrer — er täte einem alten Manne schon gut, benn in die Benda reite ich nicht gern und Schnaps trinke ich nur, wenn ich krank bin, benn ich bin ein Christ!"

"Nanu?" staunte Johann Biedermann, der die nassen Ponchos hinaus ans Feuer gebracht und dabei der Pfarrfrau einen frischen Schinken auf den Tisch gelegt hatte, "benn der Pastor soll doch nicht umsonst zu meiner kranken Frau gekommen sein."

"Sie trinken doch einen Herva mit, Herr Biedermann?"

"Na, ein richtiger Schluck wäre mir bei dem Hundewetter lieber, Herr Pfarrer."

"Den habe ich nun leiber nicht im Hause."

"Dann schad't das auch nig. Aber ich will doch fix mal sehen, ob die Pferde ruhig stehen."

Damit ging er hinaus, ohne Zweifel hatte er einen Seelenwärmer in ber Satteltasche stecken.

"Ja, mit dem lieben Johann ist das ein Leiden", entschuldigte Freundslich, "er kann das Schlücken nicht lassen, es ist ein Leiden! Der liebe Himmel rette seine Seele vom Berderben."

Fritz Freundlich stand im Geruch eines ziemlich großen Heiligen, und ein Gespräch ohne Andeutung seines religiösen Standpunktes konnte er schlechterdings nicht führen. Johann Biedermann hingegen war eine berbe, offene Seele, welche auch nicht im Pfarrhause besser scheinen wollte, als sie war.

Der Geistliche bot ben Gasten Zigarren an, echte Pikabencharutos. Biedermann nahm gern eine und meinte: "Der Jakob Scherer baut einmal einen guten Tabak!"

Freundlich aber lehnte ab: "Das ist nichts für uns Bauersleute. Ich bleibe bei meiner lieben Pfeife, das sieht immer bescheidener aus."

Dabei nestelte er ben hölzernen Nasenwärmer hervor, zog ben Kopf ab, und klack! lag bas Tabakswasser auf bem schöngescheuerten Fußboden. Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, war eingeweiht für immer.

"Das is auch bescheiben", sagte Biedermann trocken.

Freundlich tat, als höre er es nicht, brannte ben Tabak an und rauchte mit Behagen. Bon Zeit zu Zeit spie er auf ben Boben, daß er balb wie ein Zauberer in einem magischen Kreise saß. Der Pfarrer mochte ben Alten nicht zurechtweisen, Biedermann aber stieß ihn berb an.

Mittlerweile kam ber Mate herein, und Freundlich ging dabei zu bem eigentlichen Zweck seiner Reise über:

"Ja, der liebe Ervatee, den der grundgütige Himmel auf der Serra wachsen läßt! Wo hätte ich gedacht, als ich noch in Pommern die Gänse hütete, daß ich noch mal Erva trinken täte in meinen alten Tagen und daß mich die Erva soviel Geld kostete! Aber die guten Leute müssen immer das schwerste Kreuz tragen."

"Jawohl", sagte Biedermann, "of de kläukste Boß geiht in de Falle."
"Ach Kind, sprich nicht so!" wehrte Freundlich salbungsvoll ab, "nur meine Güte ist mißbraucht. Sehen Sie, mein lieber Herr Pfarrer, ich bin ein frommer Christ, das wissen Sie am besten" — der Pfarrer zog unmutig die Stirn zusammen — "und ich weiß, daß wir Gutes tun sollen an jedersmann. Da ist kein Armer, der in Not ist, welcher nicht zu mir käme, und ich helfe ihm, wo ich kann."

"Dat stimmt", fiel Biebermann ein, "äwer for teihn Prozent."

Das schien Freundlich zu überhören und fuhr ruhig fort:

"Da kam benn auch ein Mann in mein Haus, ber ein Mann nach bem Herzen Gottes war, so bachte ich. Er war aber ein Wolf in Schafskleibern und rechnete mir vor, daß ich ein großes Stück Geld verdienen könnte, wenn ich mit ihm Land auf der Serra im Teewald kaufen und ihm dazu zehn Contos borgen täte, damit könnte ich zwanzig verdienen. Hätte ich sie versdient, eine neue Orgel hätte ich der Kirche geschenkt, wahrhaftig! ich hätt's getan. Aber ich habe mein Geld verloren. Der falsche Bruder hat mir zwar ein Dokument ausgestellt, aber er ist ohne Sang und Klang in die Ferne gezogen, und ich habe das Nachsehen. Ja, die guten Leute haben das größte Kreuz! Und dabei tat er doch so fromm und gut, er sang die schönsten Lieder, er dachte wie ich, er war ein Christ —"

"Ja, of so 'n Christ as bu", murmelte Biebermann.

"Nun habe ich bem Menschen die zehn Contos nicht alle von meinem eigenen Gelbe gegeben, sondern mir selbst erst drei Contos borgen muffen. Die muß ich zurückgeben, aber ich habe sie nicht."

Freundlich wurde sichtlich erregt, plöglich ward er sehr rot und rief: "De Deubel schall be Kirl hale!"

"Steiht dat of in de Bibel?" schmunzelte Johann. Der Pfarrer aber verbat sich solche Herzensergusse energisch. Freundlich hatte sich eine Blöße gegeben und lenkte schnell ein:

"Wenn nun unser guter alter Pfarrer noch hier wäre, ber wüßte Rat — zu ihm sagte ich ja immer Bruber — aber ich habe gedacht, Herr Pastor, Sie könnten mir auch helfen."

"Ich? Mit meinen paar Groschen Gehalt?"

"Nein, so meine ich das nicht, aber Sie sind doch gut bekannt mit Jakob Scherer, der hätte das Geld, wenn er wollte. Da gehen Sie doch vielleicht mit mir und reden ihm zu!"

"Auf keinen Fall, Freundlich! Mit solchen Sachen befasse ich mich grundfählich nicht!" wehrte ber Pfarrer ab.

"Worüm geihst du nich bi dine Brüder, Fritz" mischte sich Biedermann darein, "bi Fritz Dittmann un Hanke un Spanitz un so weiter? Ja, min oll Fründ, dei singen wohl mit di Hallelujah, äwer im Geldsack — do fläuten se di wat. Do sind de Heiben, as Jakob Scherer, gaub genaug!"

Da erhob sich Freundlich: "Dann muß ich allein gehen! Was ich noch sagen wollte, Herr Pfarrer, Grefler und Hanke wollen ihre Kinder nicht von Ihnen konfirmieren lassen."

Der Pastor zuckte die Achseln. "Macht mich auch nicht unglücklich!" "Denn abieu!"

"Adien, Freundlich!"

"Das ist doch ein alter Philister, der Freundlich", begann Biedermann. Wenn er mit dem Pfarrer sprach, redete er hochdeutsch.

"Die ganze Geschichte ist nämlich noch etwas anders, als er sie erzählte. Die Brüder in Sinimbu können ja noch immer nicht begreifen, daß Sie wirklich die drei Gemeinden wieder unter einen Hut gebracht haben. Der alte Pfarrer hat nun noch immer gestänkert" —

"Laffen Sie folche Worte!"

"Na, dann sagen wir gehetzt, damit er seine alten Schafe für sich beshielte, und Fritz Freundlich ist der Leithammel. Als sie nun nicht damit durchkamen und der alte Pfarrer sich verziehen mußte, hat sie das eklig geswurmt, und gegen Sie hetzt die fromme Brüderschaft, wo sie kann. Da ist neulich ein Adventist bei Freundlich gewesen, Sie kennen ihn ja, den

Schwandes, und hat Betstunden gehalten. Da haben sie alle zusammensgehockt und wollten eine Adventistengemeinde gründen und sich von uns losssagen. Der Schwandes hat dem Freundlich die zehn Contos losgebetet und ist heidi gegangen. Nun sollen Sie dem Friz helsen. Daß Greßler und Hanke ihre Jungens nicht konfirmieren lassen wollen, ist nur so ein Schreckschuß. Damit wollen die tücksichen Brüder nur wieder Stänkerei in der Gemeinde und Ihnen das Leben sauer machen. Aber wir werden ihnen auf der nächsten Kirchenversammlung schon das Handwerk legen! Raus aus der Gemeinde müssen die Kerle, da können sie ein Jerusalem für sich bauen und Hanke als Hohenpriester einsehen!"

Biebermann hatte sich in Eifer gesprochen. Der Pfarrer beruhigte ihn: "Warten wir alles ab, Johann! Lieber sagen Sie mir, was Sie zu mir führt."

"Ja, das ist eine ganz eigentümliche Sache, Herr Pfarrer. Der junge Frit Nagel ist vor einem Jahre beim Waldhauen von einer Schlange gestissen worden. Er hat den Biß gleich ordentlich aufgeschnitten und ausgestrückt, aber der alte Nagel holte den Antonio de Souza, der oben in der Serra wohnt, daß er den Frit bespräche. Er gilt ja für einen großen benzedor. Mein Antonio kam und ließ alle hinausgehen. Ich aber versteckte mich in der Veranda und hörte den ganzen Zauber. Der Brasissianer nahm ein Glas Wasser, warf ein Stückhen Salz hinein, schlug ein Kreuz darüber und flüsterte leise: alios! Dann warf er wieder ein Stückhen Salz ins Wasser, machte wieder ein Kreuz und sprach: aliomas! Zuletzt nahm er ein brittes Stückhen und sagte: cedron! Dann betete er ein Vaterunser und Ave Maria, sagte zu Fritz Nagel: Bebe, Frederico, em louvor de S. Patricio, trink, Fritz, im Namen des heiligen Patricius! Der Fritz ist gesund geworden, ich fann mir das nicht recht erklären, da bin ich zu Ihnen gekommen, Herr Pfarrer!"

"Ja, sehen Sie, mein lieber Johann, die benzedura, das Besprechen, wird ja auch in Deutschland gebraucht. Die Wirksamkeit solcher Mittel beruht in der Erregung des Glaubens und Bertrauens, also einer Stimmung, die für eine Genesung schon günstig ist. Ich glaube allerdings nicht daran. Sehr oft tritt Besserung ein, die auch ohne den Hotuspokus gekommen wäre. Daß Antonio gerade Salz in das Wasser tat, rührt wohl daher, daß er damit eine Art Beihwasser herstellen wollte, welches in der katholischen Kirche ja gebraucht wird und auch Salz enthält. Das Kreuzschlagen und der Spruch sollen nur auf die Nerven des Patienten wirken."

"Gut, Herr Pfarrer, aber damit ist die Sache noch nicht abgetan. Neben mir wohnt nun Frit Nagel auf seiner neuen Kolonie. Er ist noch ein Ansfänger, hat natürlich noch kein massives Haus, sondern einen großen Schuppen, mit Schindeln gedeckt, dessen eine Seite als Wohnraum mit Brettern verkleidet ist. Wenn nun der Abendwind in die Schindeln bläst,

so klappern sie, und durch die Rigen der rohgeschnittenen Bretter streicht der Wind natürlich auch. Das dischen Geschirr, Teller, Tassen und Räpfe, steht auf freischwebenden Brettern, um es vor Mäusen zu schügen, und gerät dann natürlich in Schwantung und klappert leise. Friz Nagel, der seit der Kur natürlich sest an Heren und Sputen glaubt, war das nicht geheuer. Aber darüber beruhigte ich ihn. Als ich aber vor ein paar Tagen gerade einzgeschlasen war, kam er zu mir in größter Angst und bat: Komm, um Gotteszwillen mit, Iohann! Bei mir ist's nicht richtig im Hause! Meine Frau hatte sich ruhig schlasen gelegt, ich saß noch ein Weilchen am Feuer. Plöylich hörte ich meine Frau schrecklich stöhnen, ich sprang hinein, machte Licht und weckte meine Frau, die noch immer ächzte. Da sagte sie, eine graue Gestalt sei an ihr Bett geschlichen, dann auf die Decke gekrochen und habe sich aus sie gekniet, immer schwere sei das Gespenst geworden, und sie hätte ersticken müssen, wenn ich sie nicht geweckt hätte."

"Sehr einfach!" warf der Pfarrer ein, "die Frau leidet am Alpdrucken, ber Mann foll zum Arzt reiten!"

"Das war auch meine Meinung, aber ber alte Nagel, ber von ber Ge= schichte erfuhr, hat wieder den famosen Antonio de Souza kommen lassen. Der schlaue Anabe wußte benn auch sein Schäflein zu scheren. hat er natürlich erklärt, daß unbedingt ein boser Geist im Sause sein Wesen treibe. Dann hat er vom lobishomem, bem Werwolf, erzählt und gemeint, cs sei nicht unmöglich, daß irgend ein Feind die junge Frau behert habe. Bunächst hat er natürlich sich fünfzig Wilreis geben lassen - brunter könne er ben Geist nicht bannen. Dann hat er Schutbriefe in bas Dfenloch und bas Bett gesteckt, mit Kreibe einen Kreis auf ben Fußboben gezogen, sich hineingestellt, freuzweise mit dem Facao durch die Luft geschlagen und dabei allerlei Hotuspotus gemurmelt. Dann hat er ben alten Nagel gefragt, ob er wohl einen Feind habe, den man im Berdacht haben konne, ber Bererei mächtig zu fein. Ragel hat sich auf August Braat besonnen, benn ber habe bas sechste und siebente Buch Mosis besessen. Darauf hat Antonio erklärt, Braat fei unbedingt im Spiele. Er werde nun noch den großen Bannspruch sprechen, und die junge Frau solle wohl barauf achten, wer als erster nach dem Herfagen ber Bannformel das Haus betrete, benn diese Berson habe fie Dann hat er noch tolleren Hokuspokus getrieben und ift weggeritten. Kaum war er verschwunden, als Frit Nagel, ber auf mein Bureden doch zum Arzt geritten war, zurücklehrte. Ahnungslos trat er ein da freischte die junge Frau auf, streckte die Hände gegen ihn aus und stellte fich, als werbe fie verrückt. Der alte Nagel aber ftand gang entfest ba und rief: "Zauberer, Herenmeister!"

Das ging benn boch bem jungen Chemann über bie hutschnur und er

wurde grob, sehr grob. Die junge Frau aber ist zu ihren Eltern geritten, will nicht in die verhexte Bube zurück, wie sie sagt, und will die gerichts liche Scheidung beantragen. So steht die Sache, Herr Pfarrer, und ich habe gedacht, hier mussen Sie einmal ein ernstes Wort dreinreden!"

"Das soll geschehen, Biedermann", erwiderte der Pfarrer ernst, "sagen Sie dem Bater und dem Sohne, ich würde am Sonntag nach dem Gottessbienste bei beiden vorsprechen. Die junge Frau aber will ich im Hause ihrer Eltern morgen nach der Konfirmandenstunde aufsuchen. Ich will die Leutchen schon zur Bernunft bringen, aber wegen des Antonio de Souza muß ich einmal ein Wörtchen mit dem Polizeidelegado reden."

"Das könnte nichts schaben, Herr Pfarrer. Nun habe ich noch eine Bitte. Ich habe die beiden Schlingel, den Johann und den Karl, der älteste wird zwölf Jahre alt. Ein Fohlen kann er zahm reiten, aber keinen Buchstaben lesen, denn wir bekommen keine ordentliche Schule zusammen. Die alte Karoline — Sie kennen ja die bose Sieben —"

"Nicht boch, Biebermann, laffen Sie boch folche Urteile!"

"Na, ich sage Ihnen, sie ist eine, sie hat schon manchen Klatsch ansgezettelt und manches Feuer geschürt, benn ihr Nesse Spaniß, er ist ja im Kirchenvorstand, muß alle Kugeln verschießen, welche die Tante gießt. Also die Karoline hält ja Schule, aber sie duselt auf dem Pulte, und die Jungen ziehen Mühlchen oder spielen Paar oder Unpaar um trockene Marmellenschniße. Aber ich will, daß meine Burschen etwas lernen. Da gäbe ich Ihnen meinen Iohann gern her. Er kann Ihnen tüchtig helsen, die Pferde süttern, Holz spalten, Wasser holen, er ist ein forscher Kerl. Dafür schicken Sie ihn denn hier zur Schule und halten ihn zum Lernen an."

Damit war den jungen Pfarrersleuten sehr gedient. Biedermann ritt heim und versprach, am kommenden Sonntag seinen Spröfling zu bringen. —

Der Konfirmationsunterricht ist eine wahre Plage für den Geistlichen in den weitverzweigten Landgemeinden. Derselbe wird zwar im Durchschnitt nur ein halbes Jahr lang erteilt, von Oktober bis zum Palmsonntag, aber in dieser Zeit muß der Geistliche in jede Filialgemeinde zur Unterrichtsstunde reiten, sodaß er im Durchschnitt täglich allein zu diesem Dienst drei, oft vier Stunden im Sattel sitzen muß. Selbstverständlich erleiden die übrigen Amtspslichten dadurch keine Unterbrechung. Aber trot der Mühe unterzieht sich der Geistliche dieser Leistung gern, weil gerade die Konfirmation eine Feier ist, die an die kirchliche Gemeinschaft mit der Heimat immer wieder erinnert.

Da ist die Kirche mit Palmen und Guirlanden geschmückt, auf dem Altare prangen bunte Sträuße zwischen Lichtern und Kruzifix, der Raum bes Gotteshauses ist völlig von den Besuchern besetz, die Prüfung über



Rach ber Konfirmation.

Katechismus, Kirchenlied und ein wenig Reformationsgeschichte beginnt, und jeder Bater und jede Mutter begleitet die Antworten ihres Kindes mit Stolz oder heimlichem Bangen, denn hier vor der ganzen Gemeinde will keiner sich sagen lassen, daß der Sohn oder die Tochter zu den Minderbegabten geshöre, und selbst vollkommene Analphabeten kennen wenigstens den Wortlaut der ersten Hauptstücke, weil sie ihnen daheim von Geschwistern oder Eltern immer wieder vorgelesen worden sind. Wenn aber des Hannjörgs Karl oder des Hannpeters Christine als erste eingesegnet werden, so tun sich die würsdigen Bäter nicht wenig darauf zu gute. Die Beteiligung bei der Abendmahlseier ist ziemlich groß. Auffällig ist dem Fremden nur der Umstand, daß die Mädchen, in weißen Kleidern und Schuhen, Blumenkränze in den aufgelösten Haaren, zum ersten Male zum Tische des Herrn gehen.

So erhebend für den eingewanderten Deutschen diese Gemeindeseier meistens ist, so wenig bleibt von dem Reize des Weihnachtssestes. Da sehlt schon die ganze Weihnachtsstimmung mit dem knirschenden Schnee unter den Sohlen, den blanken Sisslächen, klingelnden Schlitten und dem eingeschneiten Walde, auf dessen das Mondenlicht glitzert und funkelt. Zwar ersett man die deutsche Tanne durch junge Araucarien, aber die Zweige sind sehr schnell welk, und die breiten scharfen Nadeln lassen beim Anputzen recht oft die Freude in einen gelinden Ärger umschlagen. Dazu verleidet die zu Weihnachten oft tropische Hitze den Feiernden den Aufenthalt im Zimmer, und wohnt die deutsche Familie in einer Stadt zu ebener Erde, so müssen die Läden geschlossen werden, wenn man nicht den ganzen farbigen Janhagel in Fenstern und Korridor als Festteilnehmer begrüßen will. Der Aufenthalt in solchem Raume ist dann nicht sehr dazu angetan, die weih= nachtliche Stimmung zu erhöhen.

Auf dem Lande feiern viele Gemeinden am Abende des ersten Weihnachtstages ihre gemeinsame Christandacht. In massivem Sandsteinblock ragt
eine mächtige Pinie zur Decke der Kirche, die Lichter strahlen, eine große
Krippe wird oft darunter aufgebaut, Schriftstellen werden vom Altar verlesen, die Schulkinder singen ihre Weihnachtslieder, und wenn die Gemeinde
anstimmt: Vom Himmel hoch, da komm ich her — so bemerkt man hier
und da manchen Alten, der nicht neugierig die flammende Pracht des Baumes
betrachtet, sondern dessen Gedanken weit zurücksliegen zu der Zeit, da er
daheim mit denen gesungen hat, die nun längst unter dem Rasen liegen.
Am Weihnachtstage bekommt man am leichtesten Heimweh. —

Einige Tage nach dem Weihnachtsfeste sprach der Arzt aus Santa Cruz auf einen Augenblick im Pfarrhause vor.

"Woher, Doktor?" frug der Pastor und goß dem Freunde ein Gläschen Portwein ein, denn er wußte, was einem wandernden Medizin= mann gut tut.

"Ich komme von dem alten Philipp Schmidt. Er wird nicht mehr lange machen. Zu seinen dreiundachtzig Jahren ist noch eine Influenza gekommen, die hält der Alte nicht mehr aus. Er verlangte übrigens nach Ihnen, Pastor, Sie tuen gut, wenn Sie das Abendmahlsgerät mitnehmen."

Die Einladung zum Mittagessen schlug der Freund des Pfarrers auß: "Ich habe noch einen bösen Tag vor mir. Zunächst reite ich die zwei Stunden schlanken Trabes nach Hause zurück, halte meine Sprechstunde und werbe dann meinen äußeren Menschen noch ein paar Stunden nach Rio Pardo spazieren führen. Ja, man hat es daheim im Vaterlande etwas besquemer. Da spannt Iohann für den Herrn Kollegen die Kalesche an, und die Visiten werden gefahren. Kommt einmal ein schwerer Fall vor, so hat man Kollegen als Assistenten zur Hand, im Notsall ist eine Klinik immer zu erreichen. Aber hier! Ich möchte mich oft teilen, um allen Ansorderungen gerecht zu werden. Glücklicherweise versteht unser Apotheker die notwendigsten chirurgischen Handzriffe, sodaß er bei Operationen assistieren kann."

"Ach, Sie meinen den Doktor Eduard Kämpfer. Mein Lieber, der hat in jungen Jahren das Zimmermannshandwerk und ein halbes Jahr in Wörrishofen Kneippsche Katurmedizin studiert. Der Zimmermannsstand ist ja höchst ehrenwert, schon um des Meisters in Nazareth willen, aber es ist doch ein kleiner Unterschied zwischen Lattensägen und Balkenslicken und einer sauberen Amputation. Es gibt nicht nur Pseudopfarrer, Verehrtester, es gibt noch viel mehr Pseudoärzte. Kun schönen Dank für Ihre Freundlichkeit, und holen Sie sich das Glas Portwein bald bei mir wieder! Abieu, Frau Psarrer!"

Damit ging er zu seinem Pferde und ritt in langem Galopp die ebene Straße entlang.

"Der Doktor hat es in der Tat noch schlimmer, als wir Theologen", sagte der Pfarrer, "wenn ich einmal murren will über die Schinderei im Sattel, werde ich an ihn denken."

"Das stimmt zwar, aber er ist nach einer Reihe von Jahren doch pekuniär völlig sichergestellt, aber wir?"

Da umfaßte der Pfarrer die besorgte Hausehre und tröstete sie: "Wenn man so denken will, da könnte man allerdings den Mut zur Arbeit verlieren, Kind. Aber derjenige, welcher uns glücklich nach hier gebracht hat, wird uns auch einmal wieder ins Vaterland zurückgeleiten und uns auch dort nicht verlassen. Immer den Kopf hoch!"

Am Nachmittage besuchte ber Pfarrer ben franken Schmidt. Es war ein schönes Anwesen, das der Alte sich im Laufe der Jahre geschaffen hatte, er war einer ber ersten Ansiedler gewesen, welche ben Balb in Santa Rita urbar gemacht hatten. In seinen jungen Jahren war er Inspektor auf einem schlesischen Gute gewesen, hatte bei ben Garbeulanen gestanden und war ausgewandert, "um eine eigne Scholle ju besiten", wie er zu sagen vilegte. Mit ihm hatte ber Pfarrer manches verständige Wort wechseln können, und traurig mar es bem jungen Geistlichen zu Mute, als er durch bie Sandsteinpfeiler bes Tores auf ben fauberen Rasenplat ritt, ber bas stattliche Saus umgab. Überall eine peinliche Ordnung, die Söhne, vom Bater zu ftrenger Pflichterfüllung angehalten, hatten nichts verkommen laffen, was der Alte begonnen hatte. Hinter dem Saufe ragte ein schöner Pinienwald empor, jeder Baum war noch von der Hand des Kranken gepflanzt, ber auf seinem Besitztum ben Hochwald nicht ganz entbehren wollte. Hoch= ragend ftanden die braunen Stämme in geraden Reihen, die Zweige breiteten fich wie die Arme eines riefigen Kandelabers nach allen Seiten aus, nach oben immer fürzer werdend, sodaß die Krone wie ein mächtiger Teller sich ausbreitete. Rauschend zog der Wind durch die dunklen Wipfel, als ftimme er eine Totenklage an.

Der Pfarrer stieg ab. Die verweinten Augen der Söhne und Töchter, die alle an das letzte Lager bes Baters herbeigeeilt waren, sagten dem Gaste, daß hier eine Seele sich zum Abschiede in die ewige Heimat rüfte.

In dem hellen freundlichen Schlafzimmer lag der Alte in den weißen Kissen. Leise hob und senkte sich die Brust. Die alte Frau Schmidt saß bessorgt am Bette und hielt die Hand des Mannes, mit dem sie fast fünfzig Jahre lang gute und böse Stunden verlebt hatte. Hin und wieder wehrte sie eine Fliege ab, die summend an dem Antlitze des Greises vorbeizog, auf dem schon die scharfe Linie um Nase und Mund das Nahen des Todesengels verkündete.

Stumm reichte der Geistliche der alten Freundin die Hand, zog den Talar an und nahm selbst die Stelle am Lager ein. Er ergriff die Hand bes Sterbenden und frug leise: "Erkennen Sie mich, lieber Schmidt?"

Da öffnete ber Greis die großen blauen Augen, ein Lächeln ging über seine Züge, leise brückte er die gebotene Hand und nickte.

"Lieber Freund", suhr ber Geistliche fort, "ich bin gekommen, um Ihnen in ber Stunde des Leidens als Freund zur Seite zu stehen und als Ihr Geistlicher Ihnen die letzte Wegzehrung anzubieten, welche umser Herr und Heiland für uns gestiftet hat. Wollen Sie mit uns im Gedächtnis seines Leidens und Sterbens noch einmal das Brot und den Wein genießen, um seiner Gnade auch in der letzten Stunde gewiß zu sein, die vielleicht nicht mehr fern ist?"

"Ja, mein lieber Herr Pfarrer", kam es leise von den Lippen des Greises, "ich will."

Der Pfarrer, ergriffen von der Weihe der Sterbestunde, breitete die Sakramentsgeräte aus, und unter leisem Schluchzen sprach er die schlichten Worte der Beichte und Absolution. Liebevoll hielt er den Alten in seiner Linken, als er ihm Brot und Wein reichte, und als er den Segen über den Kranken sprach, stahl sich eine Träne aus dem Auge des jungen Seelsorgers, denn auch ihm schwand mit dem Leben des Alten ein Stück Liebe und Treue dahin, an der er sich oft aufgerichtet hatte. Weinend genoß die Familie ebenfalls das Sakrament, friedlich lag der Sterbende da, hin und wieder sprach der Pfarrer ein Wort der Schrift und eine Strophe des Gesangbuches. "Christi Blut und Gerechtigkeit", sagte er langsam, "das ist mein Schmuck, mein Chrenkleid. Damit will ich vor Gott besteh'n, wenn ich zum Himmel werd' eingeh'n."

Da nickte der Greis noch einmal, reckte sich ein wenig, ein surrendes Geräusch von seinen Lippen, der letzte Atemzug — und langsam legte der Geistliche die Hände des Toten zusammen und trat zurück. Laut aufschluchzend nahmen Frau und Kinder den letzten Abschied von dem geliebten Toten.

Am folgenden Morgen, denn das brasilianische Geset verlangt die Bestattung der Toten innerhalb vierundzwanzig Stunden, geleiteten viele Hunderte den alten Philipp Schmidt zu Grabe. Auf dem schlichten Wäglein suhr der Nachdar Petry den Sarg, der mit einsachem schwarzen Tuch bekleidet war, ein Kreuz aus Silberborte in der Mitte. Kränze und Palmzweige bedeckten als letzte Grüße der Liebe und Berehrung die irdische Hülle des Berblichenen. Der Schützenverein mit umflorter Fahne ritt vor dem Sarge, die Leidtragenden hinterdrein. Die Glocken läuteten, am Eingange zum Friedhose wartete die Musik, und als der Pfarrer die Träger mit dem Sarge empfing, klang es ernst und feierlich: "Jesus, meine Zuversicht". Der



Eingewanderte Deutsche nach 40 jahrigem Aufenthalt in ber Rolonie Santa Crug.

Sarg wurde eingesenkt, die Einsegnungsworte erklangen, dreimal sielen die Schollen auf den Sarg, und dann richtete der Geistliche Worte des Trostes und ehrenden Andenkens an die Trauerversammlung. Er erinnerte an den Auszug Abrahams, der auch aus seinem Baterlande und von seiner Freundsschaft ging, er mahnte die Alten an die Stunden gemeinsamer Not und Mühe, aber auch der gemeinsamen Arbeit und des Segens.

"Nun hat der schaffensfreudige Arbeiter den ewigen Feierabend gefunden", schloß er, "zwar nicht in der Erde des Baterlandes ruht er, aber in dem Boden, den er sich selbst mit euch zu einer neuen und gesegneten Heimat geschaffen hat. Kein ragendes Monument, nur ein schlichtes Kreuz wird an ihn auf dem Rasenhügel erinnern, aber wer hier auf dem Gottesacker am Bergeshang steht und den Blick hinunterschweisen läßt in die Pikade mit ihrem schaffenden Leben, auf die grünen Felder und segensschweren Ücker, der hat das Denkmal vor sich, das deutscher Fleiß und deutsche Energie sich auch durch den Berstorbenen geseht haben im Urwalde des Landes Brasisien. Aber nicht der Fleiß allein erhält das Werk der Hände hier, sondern die treue Hut und Pflege deutscher Sitte und Sprache, deutscher Zucht und Redlichkeit muß dazukommen, wenn die gesegneten Fluren das bleiben sollen, was sie nach dem Willen der Pioniere des Urwaldes werden sollten, ein blühender Landstrich im fremden Lande, in dem jeder fleißige deutsche Mann

ruhig wohnen soll im Schatten seines Weinstockes und Feigenbaumes. So ruhe er nun sanft in der Erde, auf der er im Mittage des Lebens im heißen Sonnenbrande der Arbeit gestanden hat, schaffensfreudig und hoffnungsfroh, auf dem er sich das sichere Heim für den Abend geschaffen hat — und mit den Blumen sprieße noch aus dem Grabhügel der Segen seines Gedächtnisse!"

Feierlich tönten die Worte des Segens über die Versammelten, der Gesangverein stimmte an: "Es ist bestimmt in Gottes Rat", und nach einem letten wehmütigen Abschiedsgruß, den die Angehörigen mit den Blumensträußen zum Sarge niederschickten, schloß sich das Grab.

Still schaute ber alte Michel Scherer auf den frischen Grabhügel vor ihm. Er hatte mit dem Heimgegangenen den ersten Baum in der Kolonie gefällt. Da mußte man sich auch bald nach einem Plätzchen auf dem stillen Gottesacker umschauen.

Da ergriff ein kleiner blonder Bursch, sein jüngstes Enkelkind, ihn bei ber Hand: "Kommt, Großvater, wir wollen heimfahren!"

Einen Blick sandte der Alte noch zum Grabe, in welches man das Alter gebettet hatte; die alten morschen Stämme sanken zwar einer nach dem anderen dahin, aber dafür schossen junge, kräftige Triebe auf, grünten und blühten und werden auch wohl Frucht tragen in alle Ewigkeit — und liebkosend strich der Alte dem frischen Büblein über das blonde Haar und ließ sich von ihm heimbringen.

## Verzeichnie und Erklärung

ber im Text vortommenben portugiefischen resp. brafilianischen Ausbrude, soweit fie nicht im Bufammenhang erläutert worden find.

aldeamento, Siedlung, von ben Indianern canna bes Landes bewohnt, unter Aufsicht eines cachaga Militarpoftens. Colche Albeamentos finden capataz, Borarbeiter. fich im Norden des Staates bei Nonohan capoeira, Unterholz, Gebuich. und Balmeira. algodao, Baumwolle, grobes Baumwollenaltaneiro, ftolz, übermütig. Als altaneiro gilt ber ichneidigfte unter ben Burichen. Antonio Conselheiro, Führer bes Auf: carona, Schabrade, Sattelbede. standes ber jagunços, religiöser Schwärmer, im Gertao von Babia. armazem, Speicher, Magazin. arroba, brafilianisches Gewicht, ungefähr 15 kg, genau 14,689 kg. arroio, Bach. atolador, Sumpfloch, tiefer Moraft. até logo! bis später, auf Biebersehen! até a volta! Bis zur Rückehr! banhado, fumpfige Stelle auf bem Campo. batata, Süßfartoffel. bom, gut; está bom, es ift gut. bom dia, guten Morgen! Gruß von Sonnen= aufgang bis Mittag.

braça, Langenmaß, 2,20 m. caboclo, tupferfarbig. Rame, welchen man ben Eingeborenen und Indianermischlingen beilegt. cadea, Gefängnis.

boas tardes, guten Tag! Gruß von Mittag

botoes, pl. von botao, Anopf. Die Metall:

boa noite, guten Abend! gute Nacht.

bis Sonnenuntergang.

beschläge ber Bügelriemen.

campanha, die Ebene, fpez die weite Flache bes Campo füblich von ber Serra bo Mar egus, Stute. Argentinien.

Buderrohrbranntwein. capão, einzeln ftebenbes Gebüsch. caramba!) brafilianische Ausrufe, Flüche. caspite! carroceiro, Fuhrmann. carreira, Rennen. cavalheiro, Rapalier. chita, feiner Rattun. chimarrao, ber Aufguß bes Ervatees von etwas bitterem Geschmad, nicht mit Buder gefüßt. charuto, Rigarre, val. cigarro. cigarro, Bigarette, meiftens mit bem feinen inneren Strohblatt bes Maistolbens, ber palha, gewidelt. coati, Nasenbär, nasua solitaria und n. socialis. compadre, Gevatter. companheiro, Gefährte.

covado, Ele. cuia, cuya, fleiner ausgehöhlter Rurbis, zum Trinfen bes Mate gebraucht. delegado da policia, Polizeiinspettor. doce, füß, füßes Bebad, Gußigfeit. dona, vor ben Bornamen jeder Frau und jebes Mabchens gefest, Frau, Fraulein. dourado, Fijd, unferem Lache entiprechend. erva, Tee bes Ilex paraguayensis, auch Berva geschrieben. bis an bie Grenzen von Uruguan und farinha, geriebene und getrodnete Burgel bes Caffaveftrauches, ber Manbioca, ein

coronel, Oberft.

corral, Biehhof.

grobes Mehl, zu Bohnen, Fleisch, Fisch 2c. o de casa! eigentlich: ber bom Sause! genoffen. Hollah! Beba! Ruf bei ber Ankunft vor farrapos, Revolutionare in Rio Grande einem Hause. do Sul vom Jahre 1835. paciencia, Geduld; für die Laffigfeit ber fazenda, 1. Sit eines großen Biehjüchters Brafilianer auch gebraucht. ober Bflangers; 2. Schnittmaren. patacão, ber alte spanische Silbertaler, fouce, Buschsichel an langem Stiel, von heute = zwei Milreis. ben Rolonisten "Fuche" genannt. pataca = 820 reis, etwa 30 Pfennige; fumo, Tabat. alte Münze. gaita, eigentlich Schaferflote, Dubelfad; patrao, Berr, Borgefester. Ziehharmonika. palla, leichter Boncho von Leinen, Bolle gallinha, Suhn; gallinha com farinha, ober Seibe, gegen Sonne und Staub gegebratenes huhn, in Farinha (f. o.) gewälzt. braucht. pimpao, Gropprahler, Hauptferl, f. altagarça, Reiher. garrafao, große bidbaudige Flaiche. neiro. graudo, groß, wichtig. Die graudos find pintado, Fifch, ber Forelle ahnlich. bie Honoratioren eines Ortes. pipa, Fluffigfeitsmaß = 480 Liter. havaneira, ein Tang. poncho, Reitermantel, aus Tuch gefertigt. João (sprich: Schwong), Johann. potreiro, eingegaunter Beibeplas. Intendent, ber erfte Beamte eines Muni= pschiu! Bft! zips, etwa: Landrat. rancho, Sütte. lagarto, große Gibechie. rolho, Reitpeitsche mit furgem, schwerem legoa, Meile, 6,6 km. Stiel. lombilho, Sattelbod; auch bas gewöhnliche rincao, eigentlich Binkel, kleiner Ort. Lager ber armen Gerraner. rio, Fluß. macaco, Affe, macaco d'agua, Bafferaffe. riscado, gestreiftes Baumwollenzeug. Macaco auch Spigname ber Brafilianer, roga, Ader, Bflangung. baber oft Brafilien als "Affenland" be: serra, Gebirge. zeichnet. sertão, Bildnis, Einobe. mandioca f. farinha. sertanejo, Bewohner bes Gertao. mangueira, fleiner eingegaunter Blas. sestiada, Siefta, Mittageruhe; Rube= manea, Spannriemen, Fußfessel für bie pause. Reittiere. setineta, Wollatlas, Baumwollatlas, un= mata-bicho, ein Schlud Schnaps. echte Seibe. mate, Tee, Erva Mate. talha, tonernes Baffergefäß. matungo. Rlepper. traira, Fisch, bem Becht ähnlich. mico, Bfeifaffe. trapiche, Unlegeplat für Schiffe, Rai. milho, Mais. tropa, Maultiertrupp gur Beforderung von milreis, der Milreis, taufend reis, bie Frachten. Landesmünze, eigentlich = 27 pence, heute tucano, Bogel, Pfefferfresser. etwa 80 Pfennige. vamos! Behen mirl Bormartel minuano, falter, trodner Binb. vaqueano, Pfabfinder, wegtundig. mula, Maultier. venda, fleines Geschäft, Detailgeschäft municipio, Teil eines Staates, etwa: Rreis. vendeiro, Inhaber einer Benba. Sprich im Portugiesischen ch = ich, lh = li, nh = ni, ei = lang e, ao = ong, also

lombilho — lombiljo, milho — miljo, farinha — farinja, rancho — ranjcho, potreiro — Botrehro, companheiro — Companiehro. São — jona.

•

26/802 J.\_

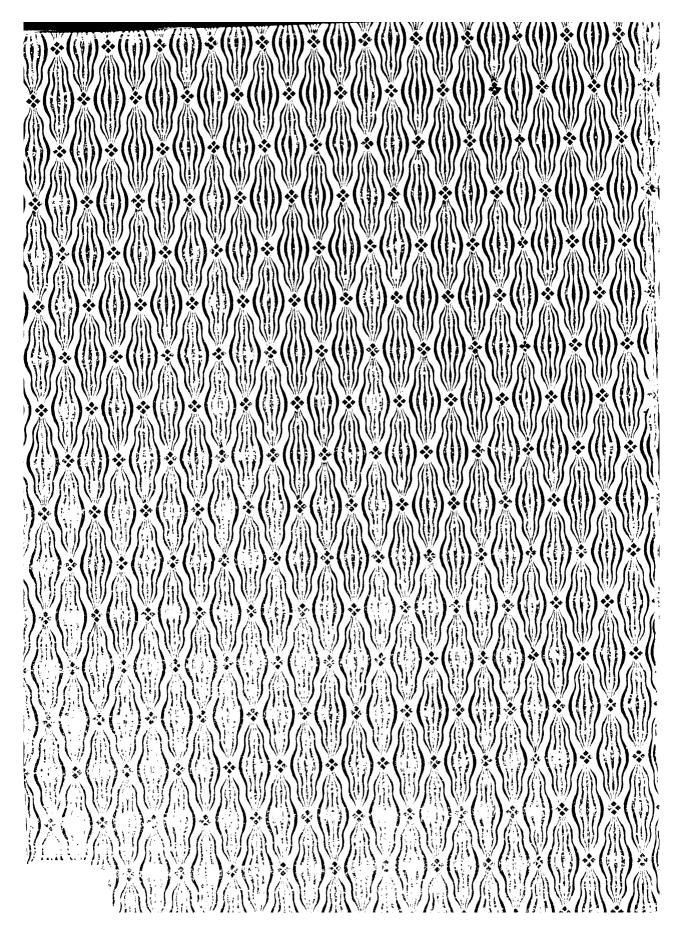

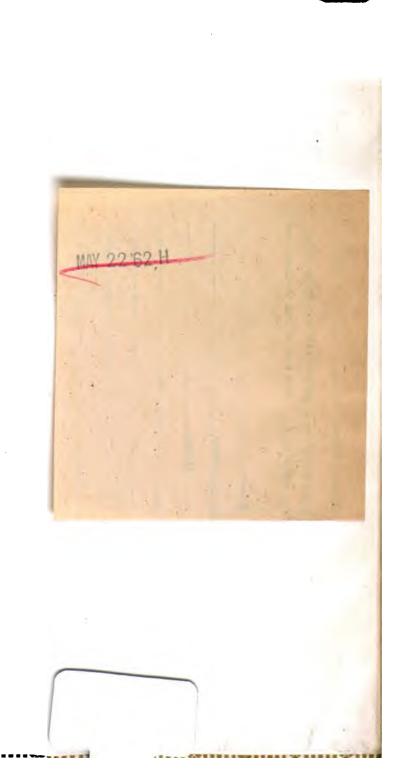

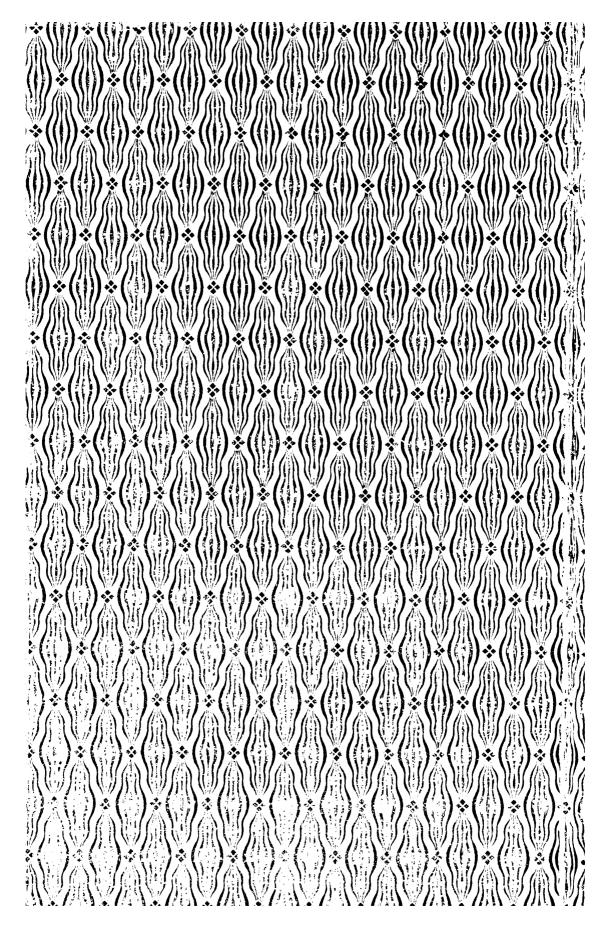

